

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

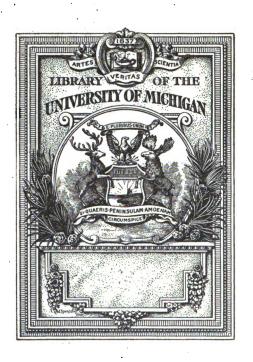

838 H54idq

aur

# Geschichte der Menschheit.

Bon

Johann Gottfried von herder.

Mit Einleitung und Anmerkungen

herausgegeben

non

Julian Schmibt.

In brei Banben.

Zweiter Bund.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1869.

## Inhalt des zweiten Bandes.

### Zweiter Theil.

|            | Sechstes Buch.                                              | 5ei <b>te</b> |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| I.         | Organisation ber Boller in ber Rabe bes Nordpols            | 3             |  |  |  |
| П.         | Organisation ber Boller um ben afiatischen Ruden ber Erbe.  | 8             |  |  |  |
| III.       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     | 13            |  |  |  |
| IV.        | Organisation ber afrikanischen Bölker                       | 18            |  |  |  |
| v.         | Organisation ber Menschen in ben Inseln bes heißen Erb-     |               |  |  |  |
| ٧.         |                                                             | 24            |  |  |  |
| <b>T7T</b> | ftrids                                                      |               |  |  |  |
| VI.        | 0 1                                                         | 26            |  |  |  |
| VII.       | Shing                                                       | 34            |  |  |  |
|            | 1                                                           |               |  |  |  |
|            | Siebentes Buch.                                             |               |  |  |  |
| I.         | In fo verschiedenen Formen bas Menschengeschlecht auf ber   |               |  |  |  |
|            | Erbe erscheint, so ift's boch eine und dieselbe Menschen-   |               |  |  |  |
|            | gattung                                                     | 35            |  |  |  |
| II.        | Das Eine Menschengeschlecht hat fich allenthalben auf ber   |               |  |  |  |
|            | Erde Klimatifirt                                            | 39            |  |  |  |
| III.       | Bas ift Klima? und welche Wirkung hat's auf bie Bil-        |               |  |  |  |
|            | bung bes Menfchen an Körper und Seele?                      | 44            |  |  |  |
| IV.        | Die genetische Rraft ift die Mutter aller Bilbungen auf ber |               |  |  |  |
|            | Erbe, ber bas Klima feindlich ober freundlich nur zuwirkt   | 50            |  |  |  |
| V          | Shlufanmerfungen über ben Zwift der Genefis und bes         | 50            |  |  |  |
| ٧.         |                                                             | 57            |  |  |  |
|            | Klima                                                       | 57            |  |  |  |

|             | Achtes Buch.                                                                                                                                                               | Seit |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I.          | Die Sinnlichkeit unsers Geschlechts verandert fich mit Bil-<br>bungen und Rlimaten; überall aber ift ein menschlicher<br>Gebrauch ber Sinne das, was zur humanität führt . | oc.  |
| П.          | Die Einbildungstraft ber Menschen ift allenthalben orga-<br>nisch und klimatisch; allenthalben aber wird sie von der                                                       | 62   |
| III.        | Tradition geseitet                                                                                                                                                         | 68   |
| IV.         | ein Sohn ber Tradition und Gewohnheit                                                                                                                                      | 76   |
| <b>. V.</b> | und von der Gewohnheit regiert                                                                                                                                             | 83   |
|             | buelles Gut, folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein Kind ber Uebung, ber Tradition und Gewohnheit                                                             | 93   |
|             | Reuntes Buch.                                                                                                                                                              |      |
| I.          | So gern ber Menfch alles aus fich felbst hervorzubringen wähnt, so fehr hängt er boch in ber Entwickelung seiner Fähigkeiten von andern ab                                 | 100  |
| П.          |                                                                                                                                                                            | 107  |
| ш.          | Durch Rachahmung, Bernunft und Sprache find alle Bif-<br>fenschaften und Rünfte bes Menschengeschlechts erfunden<br>worden                                                 | 115  |
| IV.         |                                                                                                                                                                            | 120  |
| ₹.          | Religion ift die altefte und heiligste Tradition ber Erbe .                                                                                                                | 127  |
|             | Zehntes Buch.                                                                                                                                                              |      |
| I.          | Unsere Erbe ift für ihre lebendige Schöpfung eine eigengebildete Erbe                                                                                                      | 134  |
| II.         | Wo war die Bildungsftatte und ber alteste Wohnsty ber Menichen?                                                                                                            | 136  |

| M.   |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | weise, daß bas Menschengeschlecht in Afien entstanden sei  |
| IV.  |                                                            |
|      | den Urfprung des Menschengeschlechts                       |
| ٧.   |                                                            |
|      | geschichte                                                 |
| VI.  | Fortfetung der alteften Schrifttradition über ben Anfang'  |
|      | ber Menschengeschichte                                     |
| VII. |                                                            |
|      | Menschengeschichte                                         |
|      |                                                            |
|      | paperis. 1: ANTENNAMENT                                    |
|      | 1                                                          |
|      | 20 .**** @*** . ***                                        |
|      | Britter Theil.                                             |
|      | Elftes Buch.                                               |
| Ì.   | Sina                                                       |
|      | Cofdin-Sina, Tuntin, Laos, Rorea, die bfiliche Tatarei,    |
|      | Sapan                                                      |
| Ш.   | Tibet                                                      |
|      | Indoftan                                                   |
| V.   | Allgemeine Betrachtungen über bie Gefcichte biefer Staaten |
|      | , , , , , ,                                                |
|      | Zwölftes Buch.                                             |
| I.   |                                                            |
| II.  | Meder und Perfer                                           |
| Ш.   | Ebräer                                                     |
| IV.  | Phonizien und Karthago                                     |
| ₹.   |                                                            |
| VI.  |                                                            |
|      |                                                            |
|      | Dreigebutes Buch.                                          |
| _    | <b>*</b> • • • •                                           |
|      | Griechenlands Lage und Bevölkerung                         |
| П.   | Griechenlands Sprache, Mythologie und Dichtfunft           |

|       |                                                        | Seite       |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|
| III.  | Runfte ber Griechen                                    | 247         |
| IV.   | Sitten und Staatsweisheit ber Griechen                 | 253         |
| V.    | Wiffenschaftliche Uebungen ber Griechen                | 261         |
| VI.   | Beichichte ber Beranberungen Griechenlands             | 268         |
| VII.  | Allgemeine Betrachtungen über bie Gefchichte Griechen- |             |
|       | lanbs                                                  | 275         |
|       |                                                        |             |
| M n n | nerfungen.                                             | <b>2</b> 82 |

## Zweiter Theil.

1786.

herber, 3been. II.

1

### Sechstes Buch.

Wir haben bisher die Erbe als einen Wohnplat des Menschengeschlechts überhaupt betrachtet, und sodann die Stelle zu bemerken gesucht, die der Mensch in der Reihe der Lebendigen auf ihr einnimmt. Last uns jetzt, nachdem wir die Joee seiner Natur überhaupt festgestellt haben, die verschiedenen Erscheinungen betrachten,

in benen er fich auf biefem runden Schauplat zeigt.

Aber wer gibt uns einen Leitfaden in diesem Labyrinth? Welschen sichern Justritten dürsen wir solgen? Benigstens soll kein trüsgendes Prachtleid einer angemaßten Allwissenheit die Mängel vershüllen, die der Geschichtschreiber der Menscheit und noch viel mehr der Philosoph dieser Geschichte nothwendig mit sich trägt; denn nur der Genius unsers Geschlichts übersieht desselben ganze Geschichte. Bir sangen von den Berschiedenheiten in der Organisation der Bölker an, wenn auch aus keinem andern Grunde, so daher, weil man sogar schon in den Lehrbüchern der Naturgeschichte diese Bersschiedenheiten bemerkt.

#### I.

#### Organisation ber Boller in ber Rahe bes Rordpols.

Noch ist es keinem Seefahrer gelungen, auf der Achse unserer Erde zu stehen\*) und vielleicht vom Nordpol her einigen nähern Aufschluß der Construction ihres Ganzen zu holen; indessen sind wir schon weit über die bewohndare Erde hinübergelangt und haben

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Die hoffnungen unfers Landsmanns, Samuel Engels, hierüber find bekannt, und einer ber neuesten Abenteurer nach Rorben, Pages, scheint die geglaubte Unmöglichkeit berfelben abermals ju vermindern.

Gegenden beschrieben, die man den talten und nachten Gistbron ber Natur nennen möchte. Sier find die Bunderdinge unferer Erdschöpfung zu feben, die tein Anwohner des Aequators glauben murbe, jene ungeheuern Maffen icongefarbter Gistlumpen, jene prächtigen Nordlichter, wunderbare Taufdungen bes Muges burch Die Luft, und bei ber großen Kalte von oben die oft warmen Erdklufte.\*) In steilen zerfallenen Felsen scheint sich ber bervorgebende Granit viel weiter hinauf zu erstrecken, als er's beim Subpol thun konnte, sowie überhaupt dem größten Theil nach die bewohnbare Erbe auf bem nördlichen Hemisphär ruht. Und da bas Meer ber erfte Bohnplat der Lebendigen war, fo tann man bas nördliche Meer mit ber großen Fulle feiner Bewohner noch jest als eine Gebarmutter des Lebens und die Ufer besselben als ben Rand betrachten, auf bem fich in Moofen, Insetten und Würmern die Dr: ganisation ber Erdgeschöpfe anfängt. Seevogel begrußen bas Land, bas noch weniges eigenes Gefieder nabrt; Meerthiere und Amphibien friechen bervor, um fich am feltenen Strahl ber landlichen Sonne gu marmen. Mitten im regften Getummel bes Baffers zeigt fich

gleichsam die Grenze ber lebendigen Erbeschöpfung.

Und wie bat sich die Organisation des Menschen auf dieser Grenze erhalten? Alles, mas die Ralte an ihm thun fonnte, mar, daß fie seinen Körper etwas zusammendrudte und den Umlauf feimes Bluts gleichsam verengte. Der Grönlander bleibt meistens unter funf Fuß, und die Estimos, feine Brüder, werden kleiner, je weiter nach Norden sie wohnen.\*\*) Da aber die Lebenstraft von innen berauswirkt, fo erfette fie ibm an warmer und gaber Dichtigkeit, was sie ihm an emporstrebender Lange nicht geben konnte. Ropf ward im Berhaltniß des Körpers groß, das Gesicht breit und platt, weil die Ratur, die nur in der Mäßigung und Mitte zwischen zwei Extremen schon wirkt, hier noch tein sanftes Oval runden und insonberheit die Zierde des Gesichts und, wenn ich so sagen darf, den Ballen der Bage, die Rase, noch nicht hervortreten lassen konnte. Da die Baden die größere Breite des Gesichts einnahmen, so ward der Mund klein und rund; die Haare blieben straubig, weil, weiche und seidene haare zu bilden, es an feinem, emporgetriebenem Saft fehlte: das Auge blieb unbefeelt. Gleichergestalt formten sich starte Schultern und breite Glieber, der Leib ward blutreich und fleischig; nur Sande und Juße blieben tlein und gart, gleichsam die Sproffen und außersten Theile ber Bilbung. Die außere Gestalt, so verhalt sich auch von innen die Reigbarkeit und Dekonomie der Safte. Das Blut fließt trager, und das herz

<sup>\*)</sup> Bgl. Phipps' Reifen; Crang' Geschichte von Grönland. \*\*) Crang, Ellis, Egebe, Roger Curtis' Rachricht von ber Kiffe Labrador.

schlägt matter; daher hier der schwächere Geschlechtstrieb, dessen Meize mit der zunehmenden Wärme anderer Länder so ungeheuer wachsen. Spät erwacht derselbe: die Unverheiratheten leben züchtig, und die Weiber müssen zur beschwerlichen She saft gezwungen werden. Sie gebären weniger, sodaß sie die vielgebärenden lüsternen Europäer mit den Hunden verzleichen; in ihrer Ehe, sowie in ihrer ganzen Lebensart, herrsch eine stille Sittsamkeit, ein zäheß Einsalten der Affecte. Unfühlbar für jene Reizungen, mit denen ein wärmeres Klima auch stüchtigere Lebensgeister bildet, leben und sterben sie still und verträglich, gleichgültig-vergnügt und nur auß Nothdurft thätig. Der Bater erzieht seinen Sohn mit und zu jener gefaßten Gleichgültigkeit, die sie für die Tugend und Glücseligkeit des Lebens achten, und die Mutter säugt ihr Kind lange und mit aller tiesen zähen Liebe der Mutterthiere. Was ihnen die Natur an Reiz und Clasticität der Fibern versagt hat, hat sie ihnen an nachhaltender, dauernder Stärke gegeben und sie mit jener wärmenden Fettigkeit, mit jenem Reichthum an Blut, der ihren Nußbauch selbst in eingeschlossenen Sedäuden erstidend warm macht, umkleidet.

Mich dunkt, es ist niemand, der hierbei nicht die einförmige Hand der organisirenden Schöpferin, die in allen ihren Werken gleichartig wirkt, gewahr werbe. Wenn die menschliche Lange jurudbleibt, so bleibt es in jenen Gegenden die Begetation noch viel mehr: wenige, kleine Baume wachsen, Moose und Gesträuche triechen an der Erde. Selbst die mit Eisen beschlagene Meßstange kurzte sich im Frost; und es sollte sich nicht die menschliche Fiber kurzen? trot ihres inwohnenden organischen Lebens. Dies tann aber nur jurudgebrangt und gleichsam in einen tleinern Rreis ber Bilbung eingeschlossen werden; abermals eine Analogie der Wirtung bei allen Die außern Glieber ber Seethiere und anbern Organisationen. Geschöpfe ber talten Bone find flein und gart: bie Ratur hielt, so viel möglich, alles zusammen in ber Region ber innern Barme; die Bögel baselbst wurden mit dichten Federn, die Thiere mit einer sie umhüllenden Fettigkeit belegt, wie hier der Mensch mit seiner blutreichen, wärmenden Hülle. Auch von außen hat ihnen, und awar aus einem und ebendemselben Principium aller Organisationen auf ber Erbe, bie Natur bas verfagen muffen, mas biefer Complexion nicht diente. Burge wurden ihren gur innern Faulung geneigten Körper hinrichten, wie bas ihnen zugebrachte Tollwaffer, ber Branntwein, so viele hingerichtet hat; bas Klima hat fie ihnen alfo verfagt, und zwingt fie dagegen in ihrem durftigen Aufenthalt und bei ber großen Liebe zur Rube, die ihr innerer Bau befördert, von außen zur Thätigkeit und Leibesbewegung, auf welche alle ihre Besetze und Ginrichtungen gebaut find. Die wenigen Krauter, Die

CAR III LEGISLAND

hier wachsen, sind blutreinigend und also gerade für ihr Bedürfniß: die äußere Luft ist in hohem Grade dephlogistisirt\*), sodaß sie selbst todten Körpern der Fäulung widersteht und ein langes Leben fördert. Gifttragende Thiere dulbet die trodene Kälte nicht, und gegen die beschwerlichen Insetten schutzt sie ihre Unempfindlichteit, der Rauch und der lange Winter. So entschätzt die Natur

und wirkt harmonisch in allem, was fie wirkt.

Es wird nicht nöthig sein, nach Beschreibung dieser ersten Ration uns bei den ihr ähnlichen ebenso aussührlich zu verweilen. Die Eskimos in Amerika sind, wie an Sitten und Sprache, so auch an Gestalt der Grönländer Brüder. Rur da diese Elenden als bärtige Fremdlinge von den unbärtigen Amerikanern hoch hin-ausgedrängt sind, so müssen sei undertigen Amerikanern hoch hin-ausgedrängt sind, so müssen — hartes Schicksauch flüchtiger und mühseliger leden; ja sie werden — hartes Schicksauch flüchtiger und mühseliger leden; ja sie werden — hartes Schicksauch flüchtiger und seit in ihren höhlen oft gezwungen, vom Saugen ihres eigenen Bluts sich zu nähren.\*\*) hier und an einigen andern Orten der Erde sitt die harte Nothwendigkeit auf dem höchsten Ihron, sodaß der Mensch beinahe die Lebensart des Bären ergreisen mußte. Und bennoch hat er sich überall als Mensch erhalten; denn auch in Zügen der scheindar größten Inhumanität dieser Volker ist, wenn man sie näher erwägt, humanität sichtbar. Die Natur wollte versuchen, welcher gewaltsamen Zustände unser Geschlecht fähig wäre, und es bat seine Brobe bestanden.

Die Lappen bewohnen vergleichungsweise schon einen milbern Erdstrich, wie sie auch ein milberes Bolt sind. \*\*\*) Die Größe der menschlichen Gestalt nimmt zu; die runde Plattigkeit des Gesichts nimmt ab, die Baden senken sich, das Auge wird dunkelgrau, die schwarzen, stracken Haare färben sich gelbbraun; mit seiner äußern Bildung thut sich auch die innere Organisation des Menschen voneinander, wie die Knospe, die sich dem Strahl der milbern Sonne entsaltet. †) Der Berglappe weidet schon sein Renthier, welches weder der Grönkänder noch Eskimo thun konnten; er gewinnt an ihm Speise und Kleid, Haus und Deck, Bequemlicheit und Bergnügen, da der Grönkänder am Rande der Erde dies alles meistens im Meer suchen mußte. Der Mensch bekommt also schon ein

\*\*) Bgl. Roger Curtis, Radricht von Labrabor in Forfter und Sprengel's Beisträgen jur Boltertunbe, I, 105 fg.

†) Siehe von ben Lappen: Sochftrom, Leem, Rlingftebt und Georgi, Befdreibung per Nationen bes ruffifchen Reichs (Beteraburg 1776).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bgl. Bilson's Beobachtungen über ben Einfluß bes Klima auf Pfianzen und Thiere (Leipzig), S. 81; Cranz, hiftor. von Grönland, II, 275.

<sup>\*\*\*)</sup> Bekanntermaßen sanb Sainovics die lappländisch ber ungarischen Sprache ähnlich. Bgl. Sainovics, Demonstratio, idioma Ungaror, et Lappon. idem esse (Kopenhagen 1770). — Beibe Bölker gehören zu dem finnischen Stamme.

Landthier zu seinem Freunde und Diener, bei dem er Künste und eine häuslichere Lebensart lernt. Es gewöhnt seine Jüße zum Lause, seine Arme zur künstlichen Fahrt, sein Gemüth zur Liebe des Besitzes und eines festern Sigenthums, sowie es ihn auch bei der Liebe zur Freiheit erhält und sein Ohr zu der scheuen Sorgsamteit gewöhnt, die wir dei mehrern Bölsern dieses Zustandes demerken werden. Schüchtern, wie sein Thier, horcht der Lappländer und fährt beim kleinsten Geräusch auf; er liebt seine Lebensart und blickt, wenn die Sonne wiederkehrt, zu den Bergen hinauf, wie sein Renthier dahin blickt; er spricht mit ihm, und es versteht ihn; er sorgt für dasselbe, wie für seinen Reichthum und sein Hausgesinde. Mit dem ersten zähmbaren Landthier also, das die Natur diesen Gegenden geben konnte, gab sie dem Menschen auch einen Hands

leiter gur menschlichen Lebensweise.

Ueber die Bolter am Eismeer im weiten ruffischen Reich haben wir außer so vielen neuern allgemein befannten Reisen, die fie beschreiben, felbst eine Sammlung von Gemalben berfelben, beren Unblid mehr fagt, als eine Befchreibung fagen tonnte. \*) Go vermischt und verdrängt manche diefer Bolter wohnen, fo feben wir auch die von der verschiedensten Abtunft unter Ein Joch der nordischen Bildung gedruckt und gleichsam an Gine Kette des Nordpols geschmiebet. Der Samojebe bat das runde, breite, platte Geficht, bas schwarze, straubige haar, bie untersette, blutreiche Statur ber nördlichen Bildung; nur feine Lippe wird aufgeworfener, die Nase offener und breiter, der Bart vermindert sich, und wir werden östlich bin auf einem ungeheuern Erdstrich ihn immer mehr vermindert Der Samojebe ift also gleichsam ber Neger unter ben Nordländern, und feine große Reizbarkeit der Nerven, die frühe Mannbarkeit der Samojedinnen im elften, zwölften Jahre\*\*), ja, wenn bie Nachricht mahr ift, der schwarze Ring um ihre Brufte, nebst andern Umständen, macht ibn, fo talt er wohne, dem Neger noch gleicher. Indeffen ist er, trot seiner feinen und bitigen Natur, die er wahrscheinlich als Nationalcharatter mitbrachte und die selbst vom Klima nicht hat bemeistert werden können, doch im Ganzen seiner Bildung ein Nordländer. Die Lungusen\*\*\*), die südlicher wohnen, ähneln schon dem mongolischen Bölkerstamm, von dem sie dennoch in Sprache und Geschlecht fo getrennt find, wie ber Samojede und Oftiat von den Lappen und Grönlandern; ihr Korver wird wohl-

<sup>\*)</sup> Georgi, a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rlingstebt, Mémojres sur les Samojedes et sur les Lappons.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe über alle biefs Nationen Georgi, a. a. D.; Pallas, bes altern Gmelin Reifen u. f. w. Aus Kallas' Reifen und Georgi's Bemerkungen find die Merkwürzbigkeiten ber verschiebenen Bölker herausgehoben und besonders herausgegeben (Frankfurt und Leipzig 1773—77).

gewachsen und schlanker, ihr Auge auf mongolische Art Hein, bie Lippe bunn, bas haar weicher; bas Geficht inbeffen behalt noch feine platte Rordbildung. Ein gleiches ift's mit ben Jakuten und Jukagiren, die in die tatarische, wie jene in die mongolische Bildung überzugeben icheinen, ja mit ben tatarifchen Stammen felbft. Schwarzen und Raspijchen Meer, am Rautajus und Ural, also jum Theil in den gemäßigtsten Erdstrichen der Welt, geht die Bildung der Tataren ins Schönere Aber. Ihre Gestalt wird schlank und hager; ber Ropf zieht fich aus ber plumpen Rinde in ein schöneres Oval; die Farbe wird frisch; wohlgegliebert und troden tritt bie Rafe bervor; bas Auge wird lebhaft, bas haar buntelbraun, ber Sang munter; die Diene gefälligbescheiben und ichuchtern; je naber alfo ben Gegenden, wo die Fulle ber Ratur in lebendigen Befen gunimmt, wird auch bie Menschenorganisation verhaltnismäßiger und feiner. Je nordlicher berauf ober je weiter in die talmudischen . Steppen hinein, besto mehr platten ober verwildern fich bie Befichtszüge auf nordische ober talmudische Weise. Allerdings tommt hierbei auch vieles auf die Lebensart bes Bolls, auf die Beschaffenheit feines Bodens, auf feine Abkunft und Difchung mit andern Die Gebirgtataren erhalten ihre Zuge reiner, als die in Steppen und Ebenen wohnen; Bollerschaften, bie ben Dorfern und Städten nabe find, mildern und mischen auch mehr ihre Sitten und Buge. Je weniger ein Bolt verdrangt wird, je mehr es feinet einfachen, rauben Lebensart treu bleiben muß, besto mehr erhalt es auch seine Bildung. Man wird also, da auf dieser großen, zum Meere abhangenden Tasel der Tatarei so viele Streisereien und Umwalzungen vorgegangen find, die mehr ineinander gemengt haben, als Gebirge, Buften und Strome absondern tonnten, auch Die Ausnahmen von ber Regel bemerken; und fodann bestätigen biefe die Regel: benn unter die nordische, tatarische und mongolifche Bilbung ift alles getheilt.

#### II.

#### Organisation ber Bolter um ben affatifchen Ruden ber Erbe.

Da viele Bahrscheinlichkeiten es geben, daß um diesen Erdrüden das menschliche Geschlecht seinen ersten Bohnplatz gefunden, so ist man geneigt auf demselben auch die schönste Menschengattung zu suchen; wie sehr trügt uns aber diese Erwartung! Die Bildung der Kalmuden und Mongolen ist bekannt: sie hat nebst der mittlern Größe wenigstens in Resten das platte Gesicht, den dunnen Bart, die braune Farbe des nördlichen Klima; zeichnet sich aber dabei durch die gegen die Rase schiefablaufenden, flach ausgefüllten Augenwinkel, burch schmale schwarze, weniggebogene Augenbrauen, burch eine fleine, platte, gegen bie Stirn ju breite Rafe, burch abstebenbe große Ohren, frumme Schenkel und Beine, und das weiße, ftarte Gebiß aus \*), bas nebst ber gangen Gesichtsbildung ein Raubihier unter ben Menschen zu charakterifiren icheint. Woher nun biese Bildung? Die gebogenen Anie und Beine finden am ersten ihren Grund in der Lebensweise des Bolts. Bon Rindheit auf rutichen fie auf ihren Beinen ober bangen auf bem Bferbe; in Sigen ober Reiten theilt fich ihr Leben, und die einzige Stellung, die bem menschlichen Fuße seine gerabe schone Gestalt gibt, ber Gang, ist ihnen bis auf wenige Schritte sogar fremb. Sollte nun nicht auch mehreres von ihrer Lebensart in ihre Bilbung übergegangen fein? Das abstehende thierische Ohr, das gleichsam immer lauscht und horcht; das fleine scharfe Auge, das in der weitesten Ferne den fleinsten Rauch oder Staub gewahr wird; der weiße hervorbledende, fnochenbenagende Bahn; ber bide Bals und die jurudgebogene Stellung ihres Ropfes auf bemfelben - find biefe Buge nicht gleichsam jur Bestandheit gediehene Geberben und Charaftere ihrer Lebensweise? Segen wir nun noch bingu, daß, wie Ballas fagt, ihre Kinder oft bis ins zehnte Jahr im Gesicht unformlich, aufge-bunfen und von einem tatochymischen Ansehen find, bis sie durch das Auswachsen wohlgebildeter werden; bemerken wir, daß große Streden von ihren Gegenden feinen Regen, wenig oder wenigstens fein reines Baffer haben, und bag ihnen von Rindheit auf bas Baben beinahe eine gang fremde Sache werbe; benten wir uns bie Salzsen, den Salzboden, die Salzmoraste, an denen fie wohnen, deren kalischen Geschmack sie auch in Speisen und sogar in dem Strome von Theemaffer lieben, mit bem fie taglich ihre Berdauung schwächen; fügen wir auf ber Erbhobe, die fie bewohnen, die feinere Luft, die trodnen Binde, die kalischen Ausdunftungen, den langen Binter im Anblide des Schnees und im Rauche ihrer hutte, und noch eine Reihe kleinerer Umftande bingu: follte es nicht mahrscheinlich sein, daß vor Jahrtausenden schon, da vielleicht einige dieser Ursachen noch viel stärker wirkten, eben hieraus ihre Bildung entstanden und zur erblichen Natur übergegangen wäre? Nichts erquickt unfern Rörper mehr und macht ihn gleichsam sproffender und fester,

<sup>\*)</sup> Bgl. Pallad' Sammlungen über bie mongolischen Böllerschaften, I, 98, 171 fg. Georgi, Beschribung der Natur des russischen Reiche, Asl. 4 (Petersburg 1780). Schnitscher's Nachricht von den ajulischen Kalmuden in Miller's Sammlung zur russischen Geschiche, B. 4, St. 4. Schlözer's Auszug aus Schuler's Memorabilibus Russico-Asiatic. in den Müller'schen Sammlungen, B. 7, St. 1 u. f.

als bas Waschen und Baben im Waffer, zumal mit Geben, Laufen, Ringen und anderer Leibesübung verbunden. Richts schwächt ben Rörper mehr als bas warme Getrant, bas fie ohne Daß in fich schlürfen, und das sie überdem noch mit zusammenziehenden talischen Salzen würzen. Daber, wie icon Ballas angemerkt bat, die ichmächliche weibische Gestalt ber Mongolen und Buraten, baß fünf und feche berfelben mit allen Rraften nicht ausrichten, mas ein Ruffe ju thun vermag; daber ihr besonders leichter Rorper, mit dem fie auf ihren fleinen Pferden gleichsam nur fliegen und schweben; da= ber endlich auch die Kakochymie, die auf ihre Kinder übergehen konnte. Selbst einige angrenzende tatarische Stämme werben mit Bugen ber mongolischen Bilbung geboren, die fie aber vermachsen; daber mahricheinlich einige Urfachen klimatisch sein muffen, die mehr ober minder durch Lebensart und Abstammung in den Gliederbau des Bolts eingepfropft und vererbt find. Wenn Ruffen oder Tataren fich mit den Mongolen mischen, sollen schöne Rinder geboren werden; sowie es benn auch unter ihnen, nur auf mongolische Weise, fehr garte und proportionirte Gestalten geben foll.\*) Auch hier ift fich also die Natur in ihrer Organisation treu geblieben: nomadische Bolter unter Diesem himmel, auf Diesem Erbstriche, bei folder Lebensweise mußten ju solchen leichten Raubgeiern werden.

Und weit umher erstrecken sich Züge ihrer Bildung; denn wobin sind diese Raubvögel nicht gestogen? Mehr als einmal hat über einem Welttheil ihr siegender Zug geschwebt. In vielen Ländern Asiens haben sich also Mongolen niedergesassen und ihre Bildung durch die Züge anderer Völker veredelt. Ja, früher als diese Kriegsüberschwemmungen waren jene uralten Wanderungen von diesem fühbewohnten höchsten Rücken der Erde in viele umliegende Länder. Vielleicht also schon daher trägt die östliche Weltgegend bis zu den Kamtschadalen hinauf, sowie über Tibet hin längs der Halbinsel jenseit des Ganges Züge mongolischer Bildung. Laßt uns diesen

Erbstrich übersehen, der uns manches Sonderbare zeigt.

Die meisten Künsteleien der Sinesen an ihrem Körper betreffen mongolische Züge. Bei jenen Bölkern bemerkten wir die ungestalten Füße und Ohren; wahrscheinlich gab, da eine falsche Cultur dazu kam, eine ähnliche Ungestalt zu jenem widernatürlichen Fußzwange, zu jenen abscheulichen Berzerrungen der Ohren, die vielen Bölkern dieses Erdstrichs gewöhnlich sind, Anlaß. Man schämte sich seiner Bildung und wollte verändern, traf aber auf Theile, die, da sie der Beränderung nachgaden, sich als die häßlichste Schönheit zuletzt vererbten. Die Sinesen fragen, sofern es die große Berschieden-

<sup>\*)</sup> Pallas, Sammlungen gur Geschichte ber mongolischen Bölkerschaften, Reisen I, 304; II, u. f.

heit ihrer Provinzen und ihrer Lebensart zuläßt, offenbar noch Züge ber öftlichen Bildung, die auf der mongolischen Erdhöhe nur am stärksten ins Auge fällt. Das breite Gesicht, die kleinen schwarzen Augen, die stumpse Rase, der dunne Bart dat sich in einem andern Lande nur zu einer weichern, rundern Gestalt klimatisit; und der sinessische Geschmack scheint ebenso sehr eine Folge übelgeordneter Organe, wie ihre Regierungssorm und Weisheit Despotismus und Rohigkeit mit sich trägt. Die Japonesen, ein Bolk von sinessischer Cultur, wahrscheinlich aber von mongolischer Herkunst\*), sind sast durchgehends übel gewachsen, von diesem Kopse, kleinen Augen, stumpfen Nasen, platten Backen, sast ohne Bart und meistens von schiesen Beinen; ihre Regierungssorm und Weisheit ist voll gewaltsamen zwanges, nur ihrem Lande durchaus bequemt. Eine dritte Art Despotismus berrscht im Tidet, dessen Gottesdienst sich weit hinan in die barbarischen Steppen zieht.

Die diliche Bildung \*\*) zieht sich mit den Gebirgen auf die Halbinsel jenseit des Ganges herunter, wo mit den Bergen sich auch wahrscheinlich die Bölker hinab erstreckten. Das Königreich Assam, das an die Tatarei grenzt, bezeichnet sich, wenn man den Berichten der Reisenden\*\*\*) trauen darf, insonderheit nördlich, durch seine häussigen Kröpse und platte Kasen. Der unförmliche Schmud an den verlängerten Ohren, die grobe Rahrung und Rackbeit in einem so milden Erbstriche sind Charaktere der Barbarei eines rohen Bolks. Die Arrakaner, mit weit offenen Rasen, einer flachen Stirn, kleinen Augen und dis zu den Schulkern hinabgezwängten Ohren, zeigen eben diese Misdildung des östlichen Erdstrichs. †) Die Barmen in Ava und Begu hassen den darte dis auf sein kleinstes Haar+), wie ihn die Tibetaner und andere höhere Nationen hassen: sie wolken von ihrer tatarischen Undärtigkeit auch durch eine reichere Natur nicht weggebracht sein. So geht's, jedoch nach der Verschiedenheit der Klimate und Völker, dis in die Inseln herunter.

Nordwärts hinauf nicht anders bis zu den Koräten und Kamtschadalen am Ufer der östlichen Welt. Die Sprache der letzten soll mit der sinesisch-mongolischen noch einige Aehnlichkeit haben,

<sup>\*)</sup> Allgemeine Sammlung ber Reifen, II, 595. Charlevoir Bon ben Sinefen f. Dlof Loree, Reife nach Surate und China, G. 68. Allgemeine Reifen, VI, 130.

<sup>\*\*)</sup> Die ältern Nachrichten beschreiben die Tibetaner als ungestalt. Siehe Allgemeine Reisen, VII, 382. Rach neuern (Pallas, Korbische Beiträge, IV, 280) wird dieses gemilbert, welche Milberung auch die Lage ihres Erdsirichs zu begünstigen scheint. Bahrscheinlich sind sie ein rober Uebergang zur indostantschen Bildung.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Allgemeine Reisen, X, 557, aus Tavernier.

<sup>†)</sup> Allgemeine Reifen, X, 67, aus Ovington. ††) Bgl. Rarsben, Beforeibung von Sumatra, S. 62. Allgemeine Reifen, II, 487 fg.

vb sie gleich in alten Zeiten von diesen Böllern getrennt sein müssen, da sie den Gebrauch des Sisens noch nicht kannten; ihre Bildung verleugnet noch nicht ihren Weltstrich.\*) Schwarz ist ihr Haar, ihr Gesicht breit und slach, Kase und Augen ties eingedrückt; und ihren Geistescharafter, eine scheindere Anomalie in diesem kalten unwirthbaren Klima, werden wir dennoch demselben angemessen sinden. Die Kordsen, die Tschuchtschi, die Kurisen und weiteren östlichen Insulanen endlich sind, wie mich dünkt, allmähliche Uebergänge aus der monsgolischen in die amerikanische Form\*\*); und wenn wir die nordwesstlichen Enden dieses Welttheils, die uns größtentheils noch unbekannt sind, wenn wir den innern Theil von Jedso und die große Strecke über Neumerico hin, die uns noch so leer wie das innere Ustrika ist, werden kennen lernen, so, dünkt mich, werden wir der letzten Reise Cook's zusolge\*\*\*) ziemlich offenbare Schattirungen sich

ineinander verlieren feben.

Sold einen weiten Strich hat die jum Theil verzerrte, überall aber mehr ober minber unbartige öftliche Bilbung; und daß fie nicht Abstammung von Ginem Bolte fei, zeigen die mancherlei Sprachen und Sitten ber Nationen. Was ware also ihre Ursache? Was z. B. bat fo perschiedene Bolter bewaffnet, gegen ben Bart ju ftreiten, ober fich die Ohren zu gerren, ober fich die Rafe und Lippen zu durchbobren? Dich buntt, eine ursprungliche Unformlichkeit muß jum Grunde gelegen haben, die nachher eine barbarifche Runft ju Gulfe rief und endlich eine alte Sitte ber Bater murbe. Die Abartung ber Thiere zeigt fich, ebe fie bie Gestalt ergreift, an haar und Ohren; weiter hinab an ben Sugen, sowie fie auch im Gesicht querft bas Rreuz beffelben, bas Profil anbert. Wenn bie Genealogie ber Bolter, Die Beschaffenheit dieser weitentlegenen Erbstriche und Länder, am meisten aber die Abweichungen der innern Physiologie der Bollersschaften mehr untersucht sein wird, so werden wir auch hierüber nabere Aufschluffe erhalten. Und follte ber ber Biffenschaften und Nationen tundige Ballas nicht der erfte fein, der uns hieruber ein spicilegium anthropologicum aabe?

<sup>\*)</sup> Allgemeine Reifen, XX, 289, aus Steller.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Georgi, a. a. D., Th. 3.

\*\*) Siehe Mis' Radrickt von ber Cooffcen britten Reise. S. 114; Lagebuch ber Entbedungsreise, Abersetzt von Forfter, S. 231; womit man die ältern Rachrickten von ben Inseln zwischen Aften und Amerika zu vergleichen hat. Siehe Neue Nachrickt von den neuentbeckten Inseln (Hamburg und Leipzig, 1776). Die Rachrickten in Kallas' Rordischen deiträgen, Müller's Aufsichen Sammlungen, den Beiträgen zur Bölferzumd Landrickten in L. i. w.

III.

#### Organifation bes Erbftriche fcongebilbeter Bolter.

Mitten im Schos der höchsten Gebirge liegt das Königreich Kaschmire, verborgen wie ein Baradies der Welt. Fruchtbare und schöne Hügel sind mit höhern und höhern Bergen umschlossen, deren letzte sich, mit ewigem Schnee bedeckt, zu den Wolken erheben. Hier rinnen schone Bäche und Ströme, das Erdreich schmidt sich mit gesunden Kräutern und Früchten; Inseln und Gärten stehen im erzquickenden Grün; mit Biehweiden ist alles überdeckt; gistige und wilde Thiere sind aus diesem Paradiese verbannt. Man könnte, wie Bernier sagt, diese die unschuldigen Berge nennen, auf denen Milch und Honig sließt, und die Menschengatung daselbst ist der Ratur nicht unwerth. Die Kaschmiren werden für die geistreichsten und witzigken Indier gehalten, zur Poese und Wissenschaft, zu Hantierungen und Künsten gleich geschickt, die wohlgebildetsten Renschen, und ihre Weiber oft Muster der Schönheit.\*)

Bie gludlich konnte Indostan sein, wenn nicht Menschenhande fich vereinigt batten, ben Garten ber Natur ju vermuften und die unschuldigfte der Menschengestalten mit Aberglauben und Unterbrudung ju qualen! Die Bindus find ber fanftmuthigfte Stamm ber Menschen. Rein Lebendiges beleidigen fie gern: fie ehren, mas Leben bringt, und nahren fich mit ber unschuldigften Speife, ber Mild, bem Reis, ben Baumfruchten, ben gefunden Rrautern, Die ihnen ihr Mutterland barbeut. "Ihre Gestalt", fagt ein neuer Reisender\*\*), "ist gerade, schlant und schon, ihre Glieber fein proportionirt, ihre Finger lang und garttaftend, ihr Gesicht offen und gefällig; die Buge defielben find bei dem weiblichen Geschlecht die gartesten Linien ber Schönheit, bei bem mannlichen einer mannliche sanften Seele. Ihr Gang und ihr ganzes Tragen des Körpers ist im höchsten Grade anmuthig und reizend." Die Beine und Schenkel, die in allen nordöstlichen Ländern litten oder affenartig verkürzt waren, verlängern sich hier und tragen eine sprießende Menschenschönheit. Selbst die mongolische Bildung, die sich mit diesem Ge= Schlecht vermählte, hat fich in Burde und Freundlichkeit verwandelt. Und wie die Leibesgestalt, ist auch die ursprüngliche Gestalt ihres Beiftes; ja, fofern man fie ohne ben Drud bes Aberglaubens ober

\*\*) Madintoff, Travels, I, 321.

<sup>\*)</sup> Allgemeine Reifen, II, 116, 117, aus Bernier.

der Stlaverei betrachtet, ihre Lebensweise. Mäßigkeit und Ruhe, ein sanstes Gefühl und eine stille Tiese der Seele bezeichnen ihre Arbeit und ihren Genuß, ihre Sittenlehre und Mythologie, ihre Künste und selbst ihre Duldsamkeit unter dem äußersten Joch der Menschheit. Glüdliche Lämmer, warum konntet ihr nicht auf eurer Aue der Ratur ungestört und sorgloß weiden?

Die alten Berfer maren ein häßliches Bolt von den Gebirgen, wie noch ihr Refte, die Gauren, zeigen.\*) Da aber schwerlich ein Land in Afien fo vielen Ginbruchen ausgesett ift als Berfien, und gerade unter dem Abhange mohlgebildeter Bolter lag, fo bat fich bier eine Bildung jufammengefest, die bei ben edlern Berfern Burbe und Schonheit verbindet. Bier liegt Tichirtaffien, die Mutter ber Schönbeit; jur anbern Seite bes Raspifchen Meeres wohnen tatarische Stämme, die fich in ihrem iconen Rlima auch icon gur Wohlgestalt gebildet und häufig hinabgebreitet haben. Bur Rechten liegt Indien, und fowol aus ihm als aus Tichirtaffien haben ertaufte Maochen das Geblut der Perfer verschönt. Ihre Gemuths: art ift biefem Beredelungsplate bes menfclichen Gefchlechts gemäß geworden; benn jener leichte und burchbringende Berftand, jene fruchtbare und lebhafte Einbildungstraft der Berfer, fammt ihrem biegfamen boflichen Befen, ihrem Sange gur Gitelfeit, gur Bracht und gur Freude, ja gur romantischen Liebe, find vielleicht die erlefensten Gigenschaften zum Gleichgewicht ber Reigungen und Buge. Statt jener barbarifchen Bierathen, mit benen ungestalte Nationen Die Ungestalt ihres Körpers bededen wollten und vermehrten, tamen bier iconere Gewohnheiten auf, die Wohlgestalt des Körpers zu erheben. Der mafferlose Mongole mußte unrein leben, ber weiche Indier babet, der wollustige Berser salbt. Der Mongole klebte auf feinen Fersen oder hing auf seinem Bserde; der sanste Indier rubt; ber romantische Berfer theilt feine Zeit in Ergöpungen und Spiele. Er farbt feine Augenbrauen, er fleidet fich in eine ben Buchs erbebende Kleidung. Schone Bohlgeftalt, fanftes Gleichgewicht ber Reigungen und Seelenkrafte, warum konntest bu bich nicht bem gangen Erbball mittheilen?

Daß einige tatarische Stämme ursprünglich zu ben schönsgebilbeten Bölkern ber Erbe gehören und nur in den Nordländern

<sup>\*)</sup> Charbin, Voyages en Perse, Vol. III, Chap. 11 seq. In Le Brun (Bruyns), Voyages en Perse, T. I, Chap. 42, n. 86—88, stehen Berser, bie man mit ben barauffolgenben Schwarzen, n. 89. 90, ben rohen Samojeben, Chap. 2, n. 7, 8, bem wilben Sibneger, n. 197, und bem sanften Benjanen, n. 109, vergleichen mag.

oder auf den Steppen verwildert sind, haben wir bereits bemerkt; beide Seiten des Kaspischen Meeres zeigen diese schönere Bildung. Die Usbederinnen werden groß, wohlgebildet und angenehm beschrieben\*), sie ziehen mit ihren Männern ins Gesecht; ihr Auge — sagt die Beschreibung — ist groß, schwarz und lebhaft, das Haur sind fein; die Bildung des Mannes hat Ansehn und eine Art seine Würde. Sin gleiches Lob wird den Bucharen gegeben, und die Schönheit der Aschirkasserinnen, der schwarzseidene Faden ihrer Augenbraue, ihr seuriges schwarzse Auge, die glatte Stirn, der kleine Mund, das gerundete Kinn sind weit umber bekannt und gepriesen.\*\*) Man sollte glauben, daß in diesen Gegenden die Zunge der Wage menschlicher Bildung in der Mitte geschwebt und ihre Schalen nach Griechenland und Indien öste und westlich sortgebreitet habe. Glücklich für uns, daß Europa diesem Mittelpunkt schwer Formen nicht so gar fern lag, und daß manche Bölker, die diesen Belttheil bewohnen, die Gegenden zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer auch entweder innegehabt oder langsam durchzogen baben. Wenigstens sind wir also keine Untipoden des Landes der Schönheit.

Alle Bolfer, die sich auf diesen Erdstrich schöner Menschenbildung drängten und auf ihm verweilten, haben ihre Buge gemilbert. Die Turken, ursprünglich ein häßliches Bolt, veredelten sich zu einer ansehnlichern Gestalt, ba ihnen als Ueberwindern weiter Gegenden jebe Rachbarschaft ichoner Geschlechter zu Dienste ftand; auch Die Gebote bes Rorans, ber ihnen das Baschen, die Reinigkeit, die Mäßigung anbefahl und dagegen wolluftige Rube und Liebe erlaubte, haben mahrscheinlich bazu beigetragen. Die Ebräer, beren Bater ebenfalls aus ber Sobe Afiens tamen und die lange Zeit, bald ins durre Aegypten, bald in die arabische Bufte verschlagen, nomadisch umberzogen; obgleich fie auch in ihrem engen Lande unter bem drudenden Joch bes Gesetzes sich nie zu einem Joeal erheben konnten, das freiere Thatigkeit und mehrere Wollust bes Lebens forbert: so tragen fie bennoch, auch jest in ihrer weiten Berftreuung und langen, tiefen Berworfenheit, bas Geprage ber afiatischen Bildung. Auch die harten Araber geben nicht leer aus; denn obgleich ihre Halbinfel mehr jum Lande ber Freiheit als ber Schonheit von der Ratur gebildet worden, und weder die Bufte noch bas Nomadenleben die besten Pflegerinnen der Wohlgestalt sein konnen, io ift doch diefes barte und tapfere zugleich ein moblaebildetes Bolt,

<sup>\*)</sup> Allgemeine Reisen, VII, 316, 318.

\*\*) Siehe einige Gemälbe bei Le Brun, Voyages au Levant, Tome I, Chap. 10, n. 34—37.

bessen weite Birkung auf drei Belttheile wir in der Folge sehen werben.\*)

Endlich fand an den Kusten des Mittelländischen Meeres\*\*) die menschliche Wohlgestalt eine Stelle, wo sie sich mit dem Geist versmählen und in allen Reizen irdischer und himmlischer Schönheit nicht nur dem Auge, sondern auch der Seele sichtbar werden konnte: es ist das dreisache Griechenland in Asien und auf den Inseln, in Gräcia selbst, und auf den Kusten der weitern Abendländer. Laue Westwinde sächelten das Gewächs, das von der Höhe Asiens allmählich herverpstanzt war, und durchauchten es mit Leben; Zeiten und Schicksel kamen hinzu, den Saft dessendhied höher zu treiben und ihm die Krone zu geden, die noch jedermann in jenen Idealen griechischer Kunst und Weisheit mit Freuden anstaunt. Hier wurden Sestalten gedacht und geschaffen, wie sie kein Liebhaber tschirkassischer Schönen, kein Kunstler aus Indien oder Kaschmire entwerfen können. Die menschliche Sestalt ging in den Olympus und bekleidete sich mit göttlicher Schönheit.

Weiterhin nach Europa verirre ich mich nicht. Es ist so sommenreich und gemischt, es hat durch seine Kunst und Cultur so vielsach die Natur verändert, daß ich über seine durcheinander gemengten seinen Nationen nichts Allgemeines zu sagen wage. Bielemehr sehe ich vom letzten User des Erdstrichs, den wir durchgangen sind, nochmals zurück, und nach einer oder zwei Bemerkungen gehen

wir in das schwarze Afrika über.

Zuerst fällt jedermann ins Auge, daß der Strich der wohlgebildetsten Böller ein Mittelstrich der Erde sei, der, wie die Schönheit selbst, zwischen zweien Aeußersten liegt. Er hat nicht die zusammenderneben Kälte der Samojeden, noch die dörrenden Salzwinde der Mongolen; und auf der andern Seite ist ihm die brennende hitze der afrikanischen Sandwüssen, sowie die seuchten und gewaltsamen Abwechselungen des amerikanischen Klima ebenso fremd. Weder auf dem Gipfel der Erdhöhe liegt er, noch auf dem Abhange zum Pole hin; vielmehr schügen ihn auf der einen Seite die Mauern der tatarischen und mongolischen Gedirge, da auf der andern ihn der Wind des Meeres kühlt. Regelmäßig wechseln seine Jahreszeiten ab, aber noch ohne die Gewaltsamkeit, die unter dem Nequator herrscht; und da schon Hippokrates bemerkt hat, daß eine sanste Regelmäßigkeit

<sup>\*)</sup> Gemälbe von ihnen f. bei Riebuhr, Thl. 2. Le Brun, a. a. D., n. 90, 91. \*\*) Gemälbe f. bei Le Brun, a. a. D., Chap. 7, n. 17—20, in Choifeul Gouffier, Voyage pittoresque etc. Die Denkmäler ber alten griedischen Kunft gehen über alle biefe Gemälbe.

ber Jahreszeiten auch auf das Gleichgewicht der Neigungen großen Einfluß zeigt, so hat sie solchen in den Spiegel und Abbruck unserer Seele nicht minder. Die rauberischen Turkumanen, die auf den Bergen oder in der Wüste umherschweisen, bleiben auch im schönsten Klima ein häßliches Bolk; ließen sie sich zur Rube nieder und theilten ihr Leben in einen sanstern Genuß und in eine Thätigkeit, die sie mit andern gebildetern Nationen verbände: sie würden, wie an der Sitte derselben, so mit der Zeit auch an den Jügen ihrer Bildung Antheil nehmen. Die Schönheit der Welt ist sur für den ruhigen Genuß geschaffen; mittels seiner allein theilt

fie fich bem Menschen mit und verkörpert fich in ihm.

Zweitens. Erfprieglich ift's für bas Menschengeschlecht gewefen, daß es in biefen Gegenden ber Boblgeftalt nicht nur anfing, sondern daß auch von hier aus die Cultur am wohlthätigsten auf andere Nationen gewirft hat. Wenn die Gottheit nicht unsere ganze Erbe jum Sit der Schönheit machen tonnte, fo ließ fie wenigstens burch bie Pforte ber Schonheit bas Menschengeschlecht binauftreten und mit lang' eingeprägten Bugen berfelben die Bolfer nur erft all: mablich andere Gegenden suchen. Auch war es ein und daffelbe Brincipium der Natur, das eben die wohlgebildeten Nationen gugleich zu den wohlthätigsten Wirkerinnen auf andere machte; fie gab ihnen namlich die Munterkeit, die Glafticitat bes Geiftes, die fowol zu ihrer Leibesgestalt als zu dieser wohlthätigen Wirkung auf andere Nationen geborte. Die Tungusen und Estimos figen ewig in ihren Höhlen und haben sich weder in Liebe noch Leid um entfernte Bolfer befummert. Der Neger hat für die Europäer nichts erfunben; er hat fich nie in ben Sinn tommen laffen, Europa weber zu beglücken noch zu betriegen. Aus den Gegenden schöngebildeter Bolter haben wir unsere Religion, Runft, Wiffenschaft, die ganze Gestalt unserer Cultur und Humanität, so viel ober wenig wir beren an uns haben. In diesem Erbstrich ist alles erfunden, alles burchbacht und wenigstens in Rinderproben ausgeführt, mas die Menschheit verschönern und bilben tonnte. Die Geschichte ber Cultur wird dieses unwidersprechlich darthun, und mich dunkt, es beweiset's unfere Erfahrung. Wir nordischen Europäer waren noch Barbaren, wenn nicht ein gutiger hauch bes Schidfals uns wenigstens Bluten vom Geift diefer Boller berübergeweht hatte, um durch Ginimpfung bes schönen Zweiges in wilde Stamme mit ber Beit ben unsern ju perebeln.

#### IV.

#### Organisation ber afritanifchen Bolfer.

Billig muffen wir, wenn wir jum Lande ber Schwarzen übergeben, unfere ftolgen Borurtheile verleugnen und die Organisation ihres Erdstrichs so unparteiisch betrachten, als ob fie die einzige in ber Belt mare. Mit ebendem Recht, mit dem wir den Reger für einen perfluchten Sohn bes Chams und für ein Chenbild bes Unbolbs halten, tann er feine graufamen Rauber für Albinos und weiße Satane erklaren, die nur aus Schmachheit ber Natur fo entartet find, wie, bem Nordpol nabe, mehrere Thiere in Beiß aus: arten. Ich — konnte er fagen — ich der Schwarze bin Urmensch. Mich hat ber Quell bes Lebens, Die Sonne, am ftartften getrantt, bei mir und überall um mich ber hat er am lebendigsten, am tiefften gewirft. Seht mein gold-, mein fruchtreiches Land, meine himmelboben Baume, meine fraftigen Thiere! Alle Clemente wimmeln bei mir von Leben, und ich ward der Mittelpunkt diefer Lebenswirkung. So tonnte ber Neger fagen, und wir wollen also mit Bescheiden= beit auf fein ihm eigenthumliches Erdreich treten.

Sogleich beim Isthmus stößt uns eine sonderbare Nation auf, die Aegypter. Groß, stark, sett von Leibe (mit welcher Fettigkeit sie der Nil segnen soll), dabei von grobem Knochengebilde und gelbebraun; indessen sind sie gefund und fruchtbar, leben lange und sin mäßig. Zetzt faul, einst waren sie arbeitsam und sleißig; offenbar hat auch ein Bolk von diesen Knochen und dieser Bildung\*) dazu gehört, daß alle die gepriesenn Künste und Anstalten der alten Negypter zu Stande kommen konnten. Eine seinere Nation hätte

fich bazu schwerlich bequemt.

Die Einwohner Rubiens und der weiter hinausliegenden Gegenden von Afrika kennen wir noch wenig; wenn indessen den vorsliegenden Nachrichten Bruce's \*\*) zu trauen ist, so wohnen auf dieser ganzen Erdhöhe keine Negergeschlechter, die er nur den öste und westlichen Kusten dieses Welttheils, als den niedrigsten und beißesten Gegenden, zueignet. Selbst unter dem Aequator, sagt er, gebe es auf dieser sehr gemäßigten und regenhasten Erdhöhe nur weiße oder gelbbraune Menschen. So merkwürdig dieses Factum wäre,

\*) Siehe bie Statuen ihrer alten Runft, ihre Mumien und die Zeichnungen berfelben auf ben Mumienkaften.

<sup>\*\*)</sup> Buffon, Supplements à l'histoire naturelle, IV, 495. Lobo fagt wenigstens, baß auch die Schwarzen baselbst weber häßlich noch dumm, sondern geistig zart und von gutem Geschmade find. (Relation distorique d'Advssinie, S. 85.) Da alle Radrichten aus biesen Segenden alt und ungewiß find, so wäre die herausgabe von Bruce's Reisen, wenn er solche bis nach Abyssinien gethan bat, sehr zu wünschen.

ben Urfprung der Regerschwärze zu erklären, jo zeigt, woran uns beinahe noch mehr gelegen ist, auch die Form der Nationen dieser Gegenden eine allmähliche Fortrückung zur Negerbildung. Wir wissen, daß die Abhssinier ursprünglich arabischer Herkunst sind und beide Reiche auch oft und lange verbunden gewesen; wenn wir nach ben Bildniffen derfelben bei Ludolf\*) u. a. urtheilen durfen, welche bartere Gesichtszüge erscheinen hier als in ber arabischen und weitern afiatischen Gestalt! Sie nabert sich ber Negerform, obwol noch von fern; und die großen Abwechselungen des Landes an hohen Bergen und den angenehmsten Cbenen, die Abwechselungen bes Rlima mit Sturmwinden, Sige, Ralte und der schönften Zeit, nebst noch einer Reibe anderer Urfachen icheinen diese hart jusammengesetten Buge ju In einem verschiedenen Welttheil mußte fich auch eine verschiedene Menschengestalt erzeugen, deren Charafter viel sinnliche Lebenstraft, eine große Dauer, aber auch ein Uebergang jum Neußersten in der Bildung, welches allemal thierisch ist, zu sein scheint. Die Cultur und Regierungeform ber Abpffinier ift ihrer Geftalt fowol als der Beschaffenheit ihres Landes gemäß ein robes Gemisch von Christen = und Beidenthum, von freier Sorglofigkeit und von barbarischem Despotismus.

Auf der andern Seite von Afrika kennen wir die Berbers oder Breders gleichergestalt zu wenig, um von ihnen urtheilen zu können. Ihr Aufenthalt auf den Atlasgedirgen und ihre harte, muntere Lebensweise hat ihnen die wohlgewachsene, leichte und hurtige Gestalt erhalten, die sie auch von den Arabern unterscheidet.\*\*) Sie sind also noch nichts minder als ein Bolk von Negerbildung, so wenig es die Mauren sind; denn diese letzten sind mit andern Bölkern vermischte arabische Geschlechter. Sin schnes Bolk, sagt ein neuer Beodachter\*\*\*), von seinen Gesichtszügen, länglich runden Gesichten, schonen großen seurigen Augen, länglichen und nicht breiten, nicht platten Nasen, von schonem, etwas in Locken fallendem, schwarzem Haar; also auch mitten in Afrika eine asiatische Bildung.

Vom Gambia und Senegastrom fangen eigentlich die Negerzgeschlechter an; doch auch hier noch mit allmählichen Uebergängen.+) Die Jalofer oder Bulufs haben noch nicht die platten Nasen und dichen Lippen der gemeinen Neger; sie sowol als die kleinern behendern Fulis, die nach einigen Beschreibungen in Freude, Tanz und in der glücklichsten Ordnung leben, sind in ihrem schonen Glieder-

<sup>\*)</sup> Lubolf, Hist. Aethiop., bin und wieber.

<sup>\*\*)</sup> Soft, Radricten von Rarotto, S. 141, pgl. mit S. 132 fg.
\*\*\*) Schott's Radricten über ben Zuftanb vom Senega in ben Beitragen gur Boller = und Lanberfunbe, I, 47.

<sup>†)</sup> Bgl. Schott's Rachrichten vom Senega, S. 50. Allgemeine Reifen, II, 315.

bau, in ihrem schlichten, nur wenig wollichten Saar, in ihren offenen langlichen Gefichtern noch Bilber ber Schonbeit gegen jene Mandiaver und die weiter binab wohnenben Regervoller. Jenfeit bes Senega alfo fangen erft bie biden Lippen und platten Rafen ber Negergestalt an, die sich mit noch ungezählten Barietäten kleiner Bölkerschaften über Guinea, Loango, Congo, Angola tief hinab verbreiten. Auf Congo und Angola 3. B. fallt bie Schmarze in Die Dlivenfarbe, bas traufe haar wird rothlich, die Augapfel werben grun, bas Aufgeworfene ber Lippen minbert fich, und bie Statur wird fleiner. Un der gegenseitigen Rufte Banguebar findet fich eben biefe Dlivenfarbe, nur bei einer größern Geftalt und regelmäßigern Die Hottentotten und Raffern endlich find Rud-Bildung wieder. gange ber Reger in eine andere Bilbung. Die Nase jener fangt an, etwas von ber gequetschten Plattigfeit, bie Lippe von ihrer gefcmollenen Dide zu verlieren; bas haar ift bie Mitte zwischen ber Wolle ber Neger und dem haar anderer Bolter; ihre Farbe ift gelbbraun, ihr Buchs wie der meisten Curopaer, nur mit tleinern Sanben und Sugen.\*) Rennten wir nun noch die gablreichen Bollerschaften, bie über ihren durren Gegenden im Innersten von Ufrita bis nach Abpffinien binauf wohnen, und bei welchen nach manchen Angeigen an ben Grengen Fruchtbarteit bes Landes, Schonbeit, Starte, Cultur und Runft zunehmen follen, fo tonnten wir die Schattirungen bes Bollergemalbes in Diefem großen Welttheil vollenden und würden vielleicht nirgends eine Lude finden.

Aber wie arm sind wir überhaupt an geltenden Nachrichten aus diesem Striche der Erde! Kaum die Küsten des Landes kennen wir, und auch diese oft nicht weiter als die europäischen Kanonen reichen. Das Innere von Afrika hat von neuern Guropäern niemand durchreist, wie es doch die arabischen Karavanen so ost thun\*\*); was wir von ihm wissen, sind Sagen aus dem Munde der Schwarzen oder ziemlich alte Nachrichten einiger glüdlichen oder unglücklichen Abenteurer.\*\*\*) Zudem scheint auch dei den Nationen, die wir schon kennen könnten, das Auge der Europäer viel zu tyrannischssorgloß zu sein, um dei schwarzen elenden Sklaven Unterschiede der Nationalbildung ausforschen zu wollen. Man betrachtet sie wie Viel und bemerkt sie im Kaufe nur nach den Zähnen. Sin herrne Nutsschein wird zu vollen. Weltsbeil her uns sorgtältiger Nissionarius+) hat aus einem andern Welttheil ber uns sorgtältigere Unterscheidungen von Volkerschaften der Neger gegeben

\*) Sparmann's Reifen, G. 172.

fcen, III, 104 fa.

†) Dibenborp's Diffionsgefdichte auf St.=Thomas, S. 270 fg.

<sup>\*\*\*)</sup> Shott's Radriciten vom Senega, S. 49, 50. \*\*\*) Zimmermann's Bergleichung der bekannten und unbekannten Theile, eine Abhandlung voll Gelehrfamkeit und Urtheil, in der Geographischen Geschichte des Ren-

als so manche afritanische Reisenbe, die an die Rusten streiften. Beld ein Glud mare es für Ratur- und Menschentunde, wenn eine Gesellschaft Menschen von Forster's Geiste, von Sparmann's Gebuld und von ben Renntniffen beiber, bies unentbedte Land burchzogen! Die Rachrichten, die man von den menschenfrefferischen Jagas und Angiten gibt, find gewiß übertrieben, wenn man fie auf alle Boller bes innern Afrita verbreitet. Die Jagas icheinen eine verbundete Raubernation, gleichsam ein tunftliches Bolt zu fein, bas als ein Gemenge und Auswurf mehrerer Bolter Freibeuter auf bem festen Lande macht und zu dem Ende in roben graufamen Gewohnheiten lebt. \*) Die Angiten find Gebirgvölker, vielleicht die Mongolen und Ralmuden dieser Gegend; wie manche glückliche und ruhige Ration aber mag am Fuße ber Mondgebirge wohnen! Guropa ist nicht werth, ihr Glud zu feben, ba es fic an biefem Welttheil unverzeihlich verfündigt hat und noch immer verfündigt. Die ruhighandelnben Araber burchziehen das Land und haben weit umber Colonien gepflanzt.

Doch ich vergesse, daß von der Bildung der Reger, als von einer Organisation der Menscheit, zu reden hatte; und wie gut wäre es, wenn die Naturlehre auf alle Barietäten unsers Geschlechts so viel Ausmerksamkeit verwendet bätte als auf diese! Ich sebe einige

Refultate ihrer Beobachtungen ber.

1) Die schwarze Farbe der Neger ist nicht wunderbarer in ihrer Art als die weiße, braune, gelbe, röthliche anderer Nationen. Weber das Blut, noch das Gehirn, noch der Same der Neger ist schwarz, sondern das Retz unter der Oberhaut, das wir alle haben und das auch bei uns, wenigstens an einigen Theilen und unter manchen Umständen mehr oder minder gefärbt ist. Camper hat dies erwiesen\*\*, und nach ihm haben wir alle die Anlage, Reger zu werden. Selbst bei den kalten Samojeden ist der Streif um die Brüste der Weiber bemerkt worden; der Reim der Regerschwärze konnte in ihrem Klima blos nicht weiter entwicklet werden.

2) Es kommt also nur auf die Ursache an, die ihn hier entswickeln konnte, und da zeigt die Analogie sogleich abermals, daß Luft und Sonne einen großen Antheil daran haben müssen. Dent was macht uns braun? Was unterscheidet beinah in jedem Lande die beiden Geschlechter? Was hat die portugiefischen Stämme, die jahrshundertelang in Afrika gewohnt haben, den Negern an Farbe so ähnlich gemacht; ja, was unterscheidet in Afrika die Regerstämme

<sup>\*)</sup> Bgl. Propart's Gefchichte von Loango, Racongo u. f. w. (Letpzig 1770). Diefer beutschen Uebersehung ift eine gelehrte Sammlung ber Rachrichten über die Jagas beigefügt.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Camper's Rleine Schriften, I, 24 fg.

felbst so gewaltig? Das Klima im weitesten Berstande bes Wortes. fodaß auch Lebensart und Nahrungsmittel darunter gehören. Genau in ber Gegend, wo ber Oftwind über bas gange feste Land bin bie größte Site bringt, wohnen die schwärzesten Regerstämme; wo die Site abnimmt oder wo Seewinde fie tublen, bleicht fich auch die Schwarze ins Gelbe. Auf fühlen Soben wohnen weiße oder weißliche Bölter; in niedern, eingeschlossenen Gegenden tocht auch die Sonne mehr bas Del aus, das unter ber Oberhaut ben schwarzen Schein gibt. Erwägen wir nun, daß diefe Schwarzen Jahrtaufende lang in ihrem Welttheil gewohnt, ja burch ihre Lebensart fich bem= felben gang einverleibt haben; bedenten wir, daß manche Umftande, die jest weniger wirken, in frühern Zeitaltern, da alle Elemente noch in ihrer ersten roben Stärke waren, auch stärker gewirkt baben muffen, und daß in Jahrtaufenden gleichsam das gange Rad ber Bufalle umläuft, bas, jest ober bann, alles entwickelt, mas auf ber Erbe entwickelt werben tann: fo wird uns die Rleinigkeit nicht wundern, daß die haut einiger Nationen gefchwärzt sei. Die Natur hat mit ihren fortgebenden geheimen Wirkungen andere, viel größere Abartungen bewirft als biefe.

3) Und wie bewirfte sie diese kleine Beränderung? Mich dunkt, die Sache selbst zeigt's. Es ist ein Del, womit sie diese Rethaut sathet; der Schweiß der Reger und selbst der Europäer in diesen Gegenden färbt sich oft gelb; die Haut der Schwarzen ist ein diese, weicher Sammt, nicht so gespannt und troden wie die Haut der Weißen; also hat die Sonnenwärme ein Del aus ihrem Innern gestoch, das so weit hervortrat als es konnte, das ihre Haut erweichte und das Netz unter derselben färbte. Die meisten Krankbeiten dieses Erbstrichs sind gallenartig; man lese die Beschreibung derselben\*), und die gelbe oder schwarze Farbe wird uns physiologisch und pa-

thologisch nicht fremd bunten.

4) Das Wollenhaar der Neger erläutert sich ebendaher. Da die Haare nur vom seinen Saft der Haut leben und sogar widernatürlich in der Fettigkeit sich erzeugen, so krümmen sie sich nach der Menge ihres Nahrungssastes, und sterben, wo dieser sehlt. Bei der gröbern Organisation der Thiere wird also in den Ländern, wo ihre Natur leidet, mithin den zuströmenden Saft nicht verarbeiten kann aus der Wolle ein sträubiges Haar; die seinere Organisation des Menschen, die für alle Klimate sein sollte, konnte umgekehrt durch den Uederssus dieses Oels, das die Haut seuchtet, das Haar zur Wolle verändern.

5) Ein mehreres aber als dies alles will die eigene Bildung



<sup>\*)</sup> Bgl. Schott's Observations on the Synochus atrabiliosa, im Auszuge. Göttinger Ragazin, Jahrg. 3, St. 6, S. 729 fg.

der Glieder des menschlichen Körpers fagen; und mich dunkt, auch diese ist in der afrikanischen Organisation erklärlich. Die Lippen, die Brufte und die Geschlechtsglieder stehen so manchen physiologischen Erweisen nach in einem genauen Berhältniß, und ba die Ratur Diefe Bolter, benen fie edlere Gaben entziehen mußte, bem einfachen Principium ihrer bilbenden Runft zufolge mit einem besto reichern Maße des sinnlichen Genusses auszustatten hatte, so mußte fich diefes physiologisch zeigen. Die aufgeworfene Lippe wird auch bei weißen Menschen in ber Physiognomit für bas Zeichen eines febr sinnlichen, sowie ein feiner Burpurfaden derfelben für das Merkmal eines feinen und kalten Geschmads gehalten, andere Erfahrungen ju geschweigen; was Bunber alfo, daß bei biefen Nationen, benen ber sinnliche Trieb eine ber hauptgludfeligfeiten ihres Lebens ift, fich auch von bemfelben außere Merkmale zeigen? Gin Regertind wird weiß geboren; die Haut um die Nagel, die Bruftwarzen und die Geschlechtstheile farben sich zuerst, sowie der Anlage nach fich eben biefer Confensus ber Glieber unter andern Boltern Sundert Kinder find bem Neger eine Rleinigfeit, und jener Alte bedauerte mit Thranen, daß er beren nur fiebzig habe.

6) Mit dieser ölreichen Organisation zur sinnlichen Wollust mußte fich auch bas Profil und ber ganze Bau bes Körpers anbern. Trat der Mund hervor, so ward ebendadurch die Rase stumpf und flein, die Stirn wich jurud, und das Gesicht betam von ferne die Aehnlichkeit der Conformation jum Affenschäbel. Biernach richtete sich die Stellung bes halfes, ber Uebergang jum hintertopf, ber ganze elastische Bau bes Körpers, ber bis auf Nase und haut jum thierischen sinnlichen Genuß gemacht ift.\*) Wie in diesem Welttheil, als im Mutterlande der Sonnenwarme, die faftreichsten bochften Baume fich erzeugen; wie in ihm Beerden der größten, munterften, traftigsten Thiere und insonderheit die ungeheuere Menge Affen ihr Spiel haben, sodaß in Luft und Stromen, im Meer und im Sande alles von Leben und Fruchtbarkeit wimmelt: so konnte auch die sich organisirende menschliche Natur ihrem animalischen Theil nach nicht anders als diesem überall einfachen Brincipium ber bildenden Kräfte folgen. Die feinere Beistigkeit, die bem Geschöpf unter dieser glubenben Sonne, in diefer von Leidenschaften tochenden Bruft verfagt werden mußte, ward ihm durch einen Fibernbau, der an jene Befühle nicht benten ließ, erstattet. Laßt uns also ben Neger, ba ihm in der Organisation seines Klimas tein edleres Geschent werden tonnte, bedauern, aber nicht verachten, und die Mutter ehren, die

<sup>\*)</sup> Daß ber Reger bie Mittelpunkte ber Bewegung naber beisammen habe, folglich auch elastischer im Körper fei als ber Guropäer, soll Camper in ben Harlemischen Actis erwiesen haben.

auch beraubend zu erstatten weiß. Sorglos verlebt er sein Leben in einem Lande, das ihm mit übersließender Freigebigkeit seine Rahrung darbietet. Sein geschlanker Körper plätschert im Wasser, als ob er sürs Wasser gemacht sei; er klettert und läuft, als ob jedes seine Lustübung wäre; und ebenso gesund und stark, als er munter und leicht ist, erträgt er durch seine andere Constitution alle Unfälle und Krankheiten seines Klimas, unter denen so viele Europäer erliegen. Bas sollte ihm das quälende Geschl böherer Freuden, sür die er nicht gemacht war? Der Stoff dazu war in ihm da; aber die Ratur wendete die Hand und erschuf das daraus, was er sur sein Land und für die Glückseitsseit seines Lebens nöttiger brauchte. Sie hätte kein Ufrika schassen, oder in Ufrika mußten auch Reger wohnen.

#### ٧.

#### Organifation ber Menfchen in ben Infeln bes beißen Erbftriche.

Richts ift schwerer unter gewissen hauptzügen zu charakteristren als die im Schos des Oceans zerstreuten Länder; denn da sie voneinander entfernt sind und meistens von verschiedenen Ankömmlingen aus nähern und entserntern Gegenden, später oder früher bewohnt wurden, und jede derselben gewissermaßen eine eigene Welt ausmacht, so stellen sie in der Kunde der Rationen dem Geist ein so buntes Gemälde dar, als sie dem Auge auf der Landarte geben. Indesen lassen sich doch auch dier, in dem was Organisation der

Natur ift, nie die Hauptzüge verleugnen.

1) Auf den meisten der asiatischen Inseln gibt's eine Art Regergeschlechter, die die ditesten Einwohner des Landes zu sein scheinen.\*) Sie sind, obgleich nach der Berschiedenheit der Gegend, in der sie leben, mehr oder minder, schwarz von Farbe, mit trausem, wolligem Haar; hier und da kommen auch die aufgeworsenen Lippen, die stade Rase, die weißen Jähne zum Vorschein, und, mas merkwürdig ist, sindet sich auch mit dieser Bildung das Temperament der Reger wieder. Ebendie rohe, gesunde Stärke, der gebaukenslose sinn, die geschwäßige Wollust, die wir bei den Schwarzen des setten Landes wahrnahmen, zeigt sich auch dei den Regrillos auf den Aufleln; nur allenthalben gemäß ihrem Klima und ihrer Lebens-

<sup>\*)</sup> Sprengel's Cefcicte ber Philippinen, Forfter's Radricten von Bornes und andern Infeln in den Beiträgen jur Böller- und Länbertunde, II, 57. 287 fg. Allgemeine Reifen, II, 393. Le Gentil's Reifen in Cheling's Sammlung, IV, 70.

weise. Biele dieser Böller stehen noch auf der untersten Stufe der Ausbildung, weil sie von spätern Antommlingen, die jetzt die User und Ebenen bewohnen, auf die Gebirge gedrängt sind, daher man auch wenig treue und sichere Nachricht von denselben besitzt.\*)

Woher nun diese Aehnlichkeit der Regerbildung auf so entsernten Inseln? Gewiß nicht weil Afrikaner, zumal in so frühen Zeiten, Colonien hierhersandten, sondern weil die Katur überall gleichförmig wirkt. Auch dies ist die Gegend des heißesten Klima, nur von der Meeresluft gekühlt; warum sollte es also nicht auch Regrillos der Inseln geben können, wie es Reger des sesten Landes gab? zumal sie, als die ersten Einwohner der Inseln, auch das tiesste Gepräge der bildenden Natur dieses Erdstrichs an sich tragen müssen. Hierher gehören also die Igolotes auf den Philippinen und ähnliche Schwarze auf den meisten andern Inseln; auch die Wilden, die Dampier auf der westlichen Seite von Reuholland als einen der elendesten Menschenstämme beschreibt, gehören hierher; wie es scheint, die unterste Klasse dieser Bildung auf einer der wüsselten Streden der Erde.

2) In spätern Zeiten haben sich auf biesen Inseln andere Bölter niedergelassen, die also auch eine weniger auffallende Bildung zeigen. Hierher gehören nach Forster\*\*) die Babsch auf Borneo, die Alfuhri auf einigen der Moluden, die Subados auf Maginzbano, die Einwohner der Diebsinseln, der Carolinen und der weiter süblichen im Stillen Meer. Sie sollen große Uebereinstimmung in der Sprache, Farbe, Bildung und Sitten haben; ihr Haar ift lang und schlicht, und aus den neuern Reisen ist bekannt, zu welcher reizvollen Schönheit sich diese Menschengestalt auf Otaheiti und andern nahgelegenen Inseln vervollkommnet habe. Indessen ist diese Schönheit noch ganz sinnlich, und in der etwas stumpfen Rase der Otaheiterinnen scheint der letzte Druck oder Eindruck des sormenden Klima merkbar.

3) Roch spätere Ankömmlinge auf vielen dieser Inseln sind Malaien, Araber, Sinesen, Japonesen u. s. w., die also auch von ihren Stämmen noch deutlichere Spuren an sich tragen. Rurz, man kann diesen Sund von Inseln als einen Sammelplat von Formen ansehen, die sich nach dem Charafter den sie an sich trugen, nach dem Lande, das sie bewohnten, nach der Zeit und Lebensweise, in der sie daselbst waren, sehr verschieden ausgebildet haben; sodaß man oft in, der größten Nähe die sonderbarste Berschiedenheit antrifft. Die Neuhollander, die Dampier sah, und die Einwohner der Inseln Mallikollo scheinen von der größten Bildung zu sein,

\*\*) Beitrage gur Bölferfunbe, II, 238.



<sup>\*)</sup> Bgl. Reifen um bie Belt (Leipzig 1775), I, 554.

über die sich die Einwohner der neuen Hebriden, die Neukaledonier, Reuseeländer u. s. w. allmählich heben. Der Ulpsses dieser Gegensten, Reinhold Forster\*), hat uns die Arten und Abarten des Menschengeschlechts daselbst so gelehrt und verstandreich geschildert, das wir ähnliche Beiträge zur philosophische physischen Geosgraphie auch über andere Striche der Erde als Grundsteine zur Geschichte der Menscheit zu wünschen haben. Ich wende mich also zum letzten und schwersten Welttheile.

#### VI.

#### Organisation der Amerifaner.

Es ift bekannt, daß Amerika durch alle himmelsstriche käuft und nicht nur Wärme und Kälte in den höchsten Graden, sondern auch die schnellsten Abwechselungen der Witterung, die höchsten und steilsten Höhellsten Abwechselungen der Witterung, die höchsten und steilsten Hohen weitesten und flachsten Senen verbindet. Es ist ferner bekannt, daß, da dieser langesstreckte Welttheil dei großen Buchten zur rechten Seite eine Kette von Gebirgen hat, die von Siden nach Norden streicht, daher das Klima desselben sowie seine lebendigen Producte mit der Alten Welt wenig Aehnliches haben. Alles dies macht uns auch auf die Menschengattung daselbst, als auf die Geburt eines entgegengesetzten Hemisphärs, aufmerksam.

Auf der andern Seite aber gibt es eben auch die Lage von Amerifa, daß biefer ungeheuere, von ber andern Belt fo weit getrennte Eroftrich nicht eben von vielen Seiten ber bevolkert fein fann. Bon Afrika, Guropa und dem südlichen Afien scheiden ihn weite Meere und Binde; nur Ein Uebergang aus der Alten Welt ist ihm nahe geworden an seiner nordwestlichen Seite. Die vorige Erwartung einer großen Bielformigfeit wird alfo hierdurch gewiffermaßen vermindert; benn wenn die ersten und meisten Ginwohner aus einer und berfelben Gegend tamen und fich, vielleicht nur mit wenigen Bermischungen anderer Ankömmlinge, allmählich herunterzogen und endlich das gange Land füllten: fo wird, trop aller Klimate, die Bilbung und ber Charafter ber Ginwohner eine Ginformigfeit zeigen, bie nur wenig Ausnahmen leibet. Und bies ift's, mas fo viele Nachrichten von Nord: und Sudamerika fagen: daß nämlich, ungeachtet ber großen Berichiebenheit ber himmelsftriche und Boller, Die sich oft auch durch gewaltsame Runft voneinander zu trennen fuchten, auf ber Bilbung bes Menichengeschlechts im gangen ein

<sup>&</sup>quot;) Forfter's Bemertungen auf feiner Reife um bie Belt (Berlin 1783), Sauptft. 6.

Gepräge der Einförmigkeit liege, die selbst nicht im Negerlande stattsfindet. Die Organisation der Amerikaner ist also gewissermaßen eine reinere Aufgabe als die Bildung irgendeines andern gemischten Erdstrichs, und die Auflösung des Problems kann nirgends als von der Seite des wahrscheinlichen Uebergangs selbst ansangen.

Die Nationen, an die Coot in Amerita streifte\*), waren von ber mittlern Große bis zu fechs Juß. Ihre Farbe geht ins Aupferrothe, die Form ihres Gesichts ins Vieredte mit ziemlich vorragenden Badenbeinen und wenig Bart. Das Haar ist lang und schwarz, ber Bau ber Glieber ftart, und nur die Fuße unförmlich. nun die Nationen im öftlichen Afien und auf ben nabegelegenen Inseln innehat, der wird Bug für Bug den allmählichen Uebergang bemerten. 3ch fcbließe biefen nicht auf Gine Ration ein, benn wahrscheinlich gingen mehrere, auch von verschiedenen Stämmen, binuber; nur öftliche Bolfer maren's, wie ihre Bildung, felbst ihre Unformlichkeit, am meisten aber ihr But und ihre willfürlichen Sitten Werden wir einst die ganze nordwestliche Kuste von Amerita, die wir jest nur in ein paar Anfurten tennen, überfeben und von den Einwohnern daselbst so treue Gemalbe haben, als Cook z. B. uns vom Anführer in Unalaska u. s. w. gegeben, so wird sich mehreres erklaren. Es wird sich ergeben, ob tiefer hinab auf der großen Ruste, die wir noch nicht tennen, auch Japaner und Sinefen übergegangen, und was es mit bem Marchen von einer gesitteten bärtigen Kation auf dieser Westseite für Bewandtuiß habe. Freilich wären die Spanier von Mexico aus die nächsten zu diesen ichagbaren Entvedungen, wenn fie mit ben zwei größten Seenationen Europas, den Englandern und Frangofen, den rühmlichen Groberungsgeift für die Wiffenschaften theilten. Moge indeß wenigstens Larmann's Reise auf die nördliche Rufte und die Bemühungen ber Englander von Canada aus uns viel Neues und Gutes lehren.

Es ist sonderbar, daß sich so viele Nachrichten damit tragen, wie die westlichsten Nationen in Nordamerika zugleich die gesittetsten sein sollen. Die Assinipuelen hat man wegen ihrer großen, starken, behenden Gestalt, und die Christinohs wegen ihrer gesprächigen Munterkeit gerühmt.\*\*) Wir kennen indeh diese Nationen und überhaupt alle Savanner nur als Märchen; von den Nadoswessiern an geht eigentlich die gewisser Nachricht. Mit ihnen sowie mit den Aschicht wir jaern und Winobagiern hat uns Carver\*\*\*), mit

<sup>\*) 28.</sup> Elis, Radrichten von Cool's britter Reife, S. 114 fg.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine Reffen, XVI, 646. \*\*\*) Ebeling's Sammlung von Reisebeschreibungen (Hamburg 1780), Thl. 1.

ben Tscheratis, Tschikasahs und Muskogen Abair\*), mit den sogenannten fünf Rationen Colden, Kogers, Timberkake, mit denen nach Rorden hinauf die französischen Missionare bekannt gemacht; und, bei allen Berschiedenheiten derselben, wem ist nicht ein Eindruck geblieben von einer herrschenden Bildung, wie von Einem Haupt-charakter? Dieser besteht nämlich in der gesunden und gehaltenen Stärke, in dem barbarischestolzen Freiheits und Kriegsmuth, der ihre Lebensart und ihr Hauswesen, ihre Erziehung und Regierung, ihre Geschäfte und Gebräuche zu Kriegs und Friedenszeiten bildet. In Lastern und Tugenden ein einziger Charakter auf unserer runden Erde!

Und wie tamen sie zu diesem Charafter? Mich bunkt, auch bier erklärt ihr allmählicher Uebergang aus Nordasien und bie Beschaffenbeit diefer neuen Weltgegend fehr vieles. Als robe und barte Nationen tamen fie heruber, zwischen Sturmen und Gebirgen waren sie gebildet; als sie nun die Ruste überstanden hatten und das große, freie, schonere Land vor fich fanden, mußte fich nicht auch ihr Charatter mit der Zeit zu biesem Lande bilden? Bwischen graßen Seen und Strömen, in Diefen Balbern, auf Diefen Wiefen formten fich andere Nationen als bort auf jenem rauben und kalten Abbange jum Meere. Bie Seen, Gebirge und Strome fich theilten, theilten fich die Bollerschaften; Stamme mit Stammen geriethen in heftige Kriege, daher auch bei ben sonst gleichmuthigsten Nationen jener Ariegshaß ber Bölter untereinander ein herrichender Bug wurde. Bu friegerischen Stämmen bilbeten fie fich also und verleibten fich allen Gegenständen bes Landes ein, bas ihnen ihr großer Beift gegeben. Sie haben die Schamanenreligion der Rordafiaten, aber auf ameritanische Beife. Ihre gefunde Luft, bas Grun ihrer Biefen und Balber, bas erquidenbe Baffer ihrer Geen und Strame begeifterte fie mit bem Sauch ber Freiheit und bes Eigenthums in biefem Lande. Bon welchem Haufen elender Ruffen haben fich allefiberischen Rationen bis nach Ramtschatta hin unterjochen lassen! Diefe festern Barbaren wichen gwar, aber fie bienten nie.

Bie ihr Charafter, so läßt sich auch ihr sonderbarer Geschmack an der Verkünstelung ihres Körpers aus diesem Ursprunge erklären. Alle Nationen in Amerika vertilgen den Bart; sie mitsen also ursprünglich aus Gegenden sein, die wenig Bart zeugten, daher sie von der Sitte ihrer Väter nicht abweichern wollten. Der östliche Theil von Assen ist diese Gegend. Auch in einem Alima also, das reichern Saft zu ihm hervortreiben mochte, haßten sie denselben und hassen ihn noch, daher sie ihn von Kindheit auf ausrausen. Die Völker des asiatischen Nordens batten runde Köpse, und biklicher ging die Form

<sup>\*)</sup> Abair, Gefcichte norbamerifanifcher Inbianer (Breslau 1782).

ins Biereckte über; was war natürlicher, als daß sie auch von dieser Bäterbildung nicht ablassen wollten und also ihr Gesicht formten? Bahrscheinlich sürchteten sie das sanstere Oval, als eine weibische Bildung; sie blieben also auch durch gewaltsame Kunst beim zusammengedrückten Kriegsgesicht ihrer Bäter. Die nordischen Kugelbiefe formten es rund, wie die Bildung des höhern Nordens wegelichtern, damit das neue Klima weder ihre Länge noch Gestalt verandern möchte. Kein anderer Erbstrich als das östliche Afien zeigt Broben solcher gewaltsamen Berzierungen, und, wie wir sahen, wahrscheinlich auch in der nämlichen Absicht, das Ansehen des Stammes in sernen Gegenden zu erhalten; selbst dieser Geist der Berzierung

ging also vielleicht schon mit binüber.

Endlich kann uns am wenigsten die kupferrothe Farbe der Amerikaner irren, denn die Farbe der Geschlechter siel schon im diklichen Assen ins Braunrothe, und wahrscheinlich war's die Lust eines andern Weltkheils, die Salben und andere Dinge, die hier die Farbe erhöhten. Ich wundere mich so wenig, daß der Neger schwarz und der Amerikaner roth ist, da sie als so verschiedene Geschlechter, in so verschiedenen Himmelkstrichen jahrtausendelang gewohnt haben, daß ich mich vielmehr wundern würde, wenn auf einer runden Erde alles schneeweiß oder braun wäre. Sehen wir nicht bei der gröbern Organisation der Thiere sich in verschiedenen Gegenden der Welt sogar seste Theile verändern? Und was hat mehr zu sangen, eine Beränderung der Elieder des Körpers in ihrer ganzen Proportion und Haltung, oder ein etwas mehr und anders gesärdtes Ret unter der Haut?

Last uns nach dieser Boreinleitung die Böller Amerikas hinunterbegleiten und sehen, wie sich die Einförmigkeit ihres ursprünglichen Charakters ins Mannichsaltige mischt und doch nie verliert.

Die nördlichsten Amerikaner werben als klein und stark beschrieben; in der Mitte des Landes wohnen die größten und schönsten Stämme; die untersten im flachen Florida mussen jenen schon an Stärke und Muth weichen. "Auffallend ist es", sagt Georg Forster\*), "daß bei aller charakteristischen Berschiebenheit der maucherlei Nordamerikaner, die im Cookschen Berke abgebildet sind, doch im ganzen ein allgemeiner Charakter im Gesicht herrscht, der mir bekannt war und den ich, wie ich mich recht erinnerte, auch wirklich im Pescheräh im Feuerlande gesehen hatte."

<sup>\*)</sup> Göttinger Magazin, 1783, S. 929.

Bon Neumerico wissen wir wenig. Die Spanier sanden die Einwohner dieses Landes wohlgekleidet, sleißig, sauber, ihre Ländereien gut bearbeitet, ihre Städte von Stein gebaut. Arme Nationen, was seid ihr jett, wenn ihr euch nicht, wie die sos bravos gentes, auf die Gebirge gerettet habt! Die Apalachen bewiesen sich als ein kühnes schnelles Bolk, dem die Spanier nichts anhaben konnten. Und wie vorzüglich spricht Pages\*) von den Chaktas, Adaisses und

Tegas!

Mexico ist jest ein trauriges Bild von dem, was es unter seinen Königen war; kaum der zehnte Theil seiner Einwohner ist übrig. \*\*) Und wie ist ihr Charakter durch die ungerechteste der Unterbrückungen verändert! Auf der ganzen Erde, glaube ich, gibt's keinen tiesern, gehaltenern Hah, als den der leidende Amerikanergegen seinen Unterdrücker, den Spanier, nährt; denn so sehr Pages 3. B. die mehrere Milde rühmt\*\*\*, die jest die Spanier gegen ihre Unterdrückten beweisen, so kann er doch auf andern Blättern die Traurigkeit der Unterjochten und die Wildheit, mit der Ünterner Bölker versolgt werden, nicht verbergen. Die Bildung der Mexicaner wird stark olivensarb, sich und angenehm beschrieben; ihr Auge ist groß, lebhaft sunkelnd, ihre Sinne frisch, ihre Beine munter; nur ihre Seele ist ermattet durch Knechschaft.

In der Mitte von Amerika, wo von naffer hite alles erliegt und die Europäer das elendeste Leben führen, erlag doch die biegfame Ratur ber Ameritaner nicht. Baffer +), der, ben Geeraubern entfloben, fich eine Zeit lang unter ben Bilben in Terra firma aufbielt, beschreibt feine gute Aufnahme unter ihnen, nebft ibrer Ges ftalt und Lebensweise alfo: "Die Große der Manner war funf bis feche Buf, von ftarten Knochen, breiter Bruft, fconem Berhaltniß: fein Rruppel und Unformlicher war unter ihnen. Sie sind gefcmeibig, lebhaft und ichnelle Läufer. Ihre Mugen lebhaftgrau, ihr Geficht rund, die Lippen dunn, der Mund flein, das Rinn moblgebilbet. 3hr haar ift lang und ichmary; bas Rammen beffelben ift ihr öfteres Bergnugen. Ihre gabne find weiß und wohlgefest; fie fcmuden und malen fich, wie die meiften Indianer." Sind bas bie Leute, die man uns als ein entnervtes, unreifes Gewächs ber Menschheit bat porftellen wollen? Und biefe wohnten in ber entnervenoften Gegend des Ifthmus.

Fermin, ein treuer Naturforscher, befchreibt die Indier in Surinam als wohlgebildete und fo reinliche Menschen, als es irgend

<sup>\*)</sup> Pages, Voyage autour du monde (Paris 1788), S. 17, 18, 26, 40, 52, 54 fg. 
\*\*) Storia antica del Messico: Ausug in den Stitinger gelehrten Angeigen, 1781, Rugade 35, 86; und ein reicherer im Riel'ichen Magazin, Bd. 2, St. I, S. 38 fg. 
\*\*\*) N. a. D. S. 88 fg.

<sup>+)</sup> Allgemeine Reifen, XV, 268 fg.

auf Erden gebe.\*) "Gie baden sich, sobald sie aufstehen, und ihre Beiber reiben fich mit Del, theils jur Erhaltung der haut, theils gegen ben Stich ber Mosquitos. Sie find von einer Zimmtfarbe, melde ins Rothliche fallt, werben aber fo weiß als wir geboren. Rein Hinkender oder Bermachsener ift unter ihnen. Ihre langen pechichwarzen Saare werben erft im bochften Alter weiß. Sie haben fcmarge Augen, ein fcarfes Geficht, wenig ober teinen Bart, beffen geringftem Mertmal fie durch Ausreißen zuvorkommen. Ihre weißen schönen Zähne bleiben bis ins hohe Alter gefund, und auch ihre Beiber, fo gartlich fie ju fein icheinen, find von ftarter Gefundheit." Man lefe Bancroft's Beidreibung \*\*) von ben tapfern Caribben, ben tragen Borroms, ben ernfthaften Accamams, ben gefelligen Arrowauts u. f. w.: mich dunkt, fo wird man die Borurtheile von der schwacken Gestalt und dem nichtswürdigen Charakter dieser Indianer felbst in der beißeften Beltgegend aufgeben.

Gehen wir sublich in die ungezählten Böllerschaften Brasiliens hinunter, welche Menge von Nationen, Sprachen und Charakteren sindet man hier; die indeß alte und neue Reisende ziemlich gleichsartig beschrieben haben.\*\*\*) "Rie graut ihr Haar", sagt Lery, "sie sind stets munter und lustig, wie ihre Gesilde immer grünen." Die tapfern Tapinambos zogen sich, um dem Joch der Bortugiesen zu entkommen, in die undurchsuchten und unabsehlichen Bälber, wie mehrere streitbare Nationen. Andere, die die Missonen in Baraguna an sich zu ziehen wußten, mußten mit ihrem solgsamen Charakter sast die zu Rindern ausarten; auch dieses aber war Natur der Sache, und weder sie noch ihre muthigen Nachbarn können desse

wegen für teinen Abicaum ber Menfcheit gelten. +)

Aber wir nähern uns dem Thron der Natur und der ärgsten Eprannei, dem silber: und greuelreichen Beru. Hier sind die armen Indianer wol aufst tiefste unterdrückt, sind Pfaffen und unter den Beibern weibisch gewordene Europäer. Alle Kräfte dieser zarten, einst so glücklichen Kinder der Natur, als sie unter ihren Insassen, einst so glücklichen Kinder der Natur, als sie unter ihren Insassen, einst so glücklichen Kinder der Natur, als sie unter ihren Insassen, einst seige Bermögen zusammengedrängt, mit verhaltnem Haß zu leiden und zu dulden. "Beim ersten Anblick, sagt der Gouverneur in Brasilien, Binto ++), "scheint ein Südameritaner sanstmützig und harmlos; betrachtet man ihn genauer, so entedet man in seinem Gesicht etwas Wildes, Argwöhnisches, Dusteres, Berdrickliches." Ob sich nicht alles dieses aus dem Schicksal des

++) Robertfon's Gefcichte von Amerita, I, 537.

<sup>\*)</sup> Fermin's Beschreibung von Surinam, I, 39, 41.
\*\*) Bancrost's Naturgeschickte von Guiana, Br. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Acunja, Gumilla, Nerp, Marggraff, Condamine u. a. †) Dobrithhofer, Geschichte ber Abiponer (Bien 1783). Beschreibungen mehrerer Biller sebe man in des R. Gumilla Orinoco illustrado.

Bolts erklaren ließe? Sanftmuthig und harmlos waren sie, da ihr zu ihnen kamt und das ungebildete Wilde in den gutartigen Geschöpfen zu dem, was in ihm lag, hättet veredeln sollen. Jest, könnt ihr etwas anderes erwarten, als daß sie, argwöhnisch und düster, den tiessten Berdruß unauslöschlich in ihrem Herzen nähren? Es ist der in sich gekrümmte Wurm, der uns häßlich vorkommt, weil wir ihn mit unserm Juß zertreten. In Beru ist der Negeriklave ein herrliches Geschöpf gegen den unterdrücken Armen, dem

das Land zugehört.

Doch nicht allenthalben ift's ihnen entriffen, und glücklicherweise find die Cordilleras und die Buften in Chili da, die fo viel tapfern Rationen noch Freiheit geben. Da find g. B. die unüberwundenen Malochen, die Buelchen und Arauter, und die patagonischen Tehuelhets ober bas große subliche Bolt, feche guß boch, groß und Ihre Geftalt ift nicht unangenehm: fie haben ein rundes, etwas flaches Gesicht, lebhafte Augen, weiße Zähne und ein langes fcmarges haar. "Ich fab einige", fagt Commerfon\*), "mit einem nicht fehr bichten aber langhaarigen Anebelbart; ihre Haut ist erzfarbig, wie bei ben meiften Ameritanern. Sie irren in ben weiten Ebenen bes füdlichen Amerika herum, mit Beib und Rindern beftanbig zu Bferbe, und folgen bem Bilopret." Falfner und Bibaure \*\*) baben uns von ihnen die beste Nachricht gegeben, und hinter ihnen ist nichts übrig als ber arme talte Rand ber Erbe, bas Feuerland, und in ihm die Bescherabs, vielleicht die niedriafte Gattung ber Menschen \*\*\*); tlein und haßlich und von unerträglichem Geruch: fie nahren fich mit Mufcheln, fleiden fich in Seehundsfälle, frieren jahrüber im entsetlichsten Binter, und ob fie gleich Balder genug haben, fo mangelt's ihnen boch fowol an bichten häufern als an warmendem Feuer. But, daß bie iconende Ratur gegen ben Gudvol die Erde bier ichon aufhören ließ; tiefer hinab, welche arm= felige Bilber ber Menschheit hatten ihr Leben im gefühlraubenden Frost dabingeträumt!

Dies waren also einige Hauptzüge von Bollern aus Amerika; und was folgte aus ihnen fürs Ganze?

Buerft, daß man so selten als möglich von Nationen eines Belttheils, der sich durch alle Zonen erstreckt, ins Allgemeine bin



<sup>\*)</sup> Journal oncyclop., 1772. Rehrere Beugniffe gegeneinanbergehalten f. in Bimmermann's Geschichte ber Renfcheit, I, 59, und Robertson's Geschichte von Amerika, IV, 540.

<sup>\*\*)</sup> Fallner's Beschreibung von Patagonien (Gotha 1775). Bibaure, Geschickte bes königreichs Chili in der Ebeling'schen Sammlung von Reisen, IV, 108, \*\*\*) Bgl. Forster's Reisen, II, 392; Cavenbish, Bougainville u. a.

reden sollte. Wer da sagt, Amerika sei warm, gesund, naß, niedrig, fruchtbar, der hat recht; und ein anderer, der das Gegentheil sagt, hat auch recht, nämlich für andere Jahreszeiten und Derter. Ein gleiches ist's mit den Nationen: denn es sind Menschen eines ganzen Hemisphärs in allen Zonen. Oben und unten sind Zwerge, und nahe bei den Zwergen Niesen; in der Mitte wohnen mittelmäßige, wohl- und minder wohlgebildete Bolker, sanst und kriegerisch, träge und munter, von allerlei Lebensarten und von allen Charakteren.

3meitens. Indeffen bindert nichts, daß biefer vielaftige Menichen: stamm mit allen feinen Zweigen nicht aus Giner Burgel entstanden fein konne, folglich auch Ginartigkeit in feinen Früchten zeige. Und bies ift's, mas man mit ber herrichenben Gefichtsbilbung und Geftalt ber Amerikaner sagen wollte.\*) Ulloa bemerkt in der mittlern Gegend besonders die kleine mit Haaren bewachsene Stirn, kleine Augen, eine dunne, nach ber Oberlippe gefrummte Rafe, ein breites Beficht, große Ohren, wohlgemachte Schenkel, fleine Fuße, eine unterfeste Geftalt; und biefe Buge geben über Mexico binuber. Binto fest bingu, daß die Rafe etwas flach, bas Geficht rund, die Augen schwarz ober kastanienbraun, klein aber scharf, und die Ohren vom Gesicht sehr entfernt seien\*\*), welches sich ebenfalls in Abbildungen sehr entlegener Bölker zeigt. Diese Hauptphysiognomie, die sich nach Zonen und Bölkern im feinern verändert, scheint, wie ein Familienjug, auch in ben verschiedensten noch tennbar und weist allerdings auf einen ziemlich einförmigen Ursprung. Wären Boller aus allen Belttheilen, zu fehr verschiedenen Zeiten, nach Amerika gekommen, mochten fie fich vermischen oder unvermischt bleiben, so batte die Diversität ber Menschengattung allerdings größer sein muffen. Blaue Augen und blonde haare findet man im ganzen Welttheil nicht; bie blaudugigen Cefaren in Chili und die Atanfas in Florida find in der neuern Zeit verschwunden.

Drittens. Soll man nach dieser Gestalt einen gewissen Hauptund mittlern Charakter der Amerikaner angeben, so scheint's Gutberzigkeit und kindliche Unschuld zu sein, die auch ihre alten Einrichtungen, ihre Geschicklichkeiten und wenigen Künste, am meisten ihr erstes Betragen gegen die Europäer beweisen. Aus einem barbarischen Lande entkprossen und ununtersküht von irgendeiner Beibülfe der cultivirten Welt gingen sie selbst, so weit sie kamen, und liesern auch hier in ihren schwachen Ansängen der Cultur ein sehr lebtreiches Gemälde der Menscheit.

<sup>\*)</sup> Robertson's Geschickte von Amerika, I. 539.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbafelbft, S. 537.

### VII. Sáins.

Es ware schon, wenn ich jest durch eine Zauberruthe alle bisber gegebenen unbeftimmten Bortbefdreibungen\*) in Gemalbe vermanbeln und bem Menschen von feinen Mitbrubern auf ber Erbe eine Galerie gezeichneter Formen und Gestalten geben konnte. Aber wie weit find wir noch von ber Erfüllung dieses anthropologischen Buniches! Jahrhundertelang hat man die Erde mit Schwert und Rreug, mit Korallen und Branntweinfäffern burchzogen; an die friedliche Reiffeber bachte man nicht, und auch bem großen Beer ber Reifenden ift's taum eingefallen, daß man mit Worten teine Geftalt male, am wenigsten die feinste, verschiedenste, immer abweichende aller Gestalten. Lange ging man aufs Wunderbare hinaus und bichtete; nachher wollte man hier und da, selbst wo man Beichnungen gab, berschönern, ohne zu bebenten, daß tein mahrer Boolog verschönere, wenn er frembe Thiergestalten malt. Und verdiente etwa die menschliche Natur allein jene genaue Aufmerksamkeit nicht, mit der man Thiere und Pflanzen zeichnet? Indes, ba in den neuesten Beiten ber eble Bemertungsgeift auch fur unfer Gefchlecht wirklich icon erwacht ist und man von einigen, wiewol nur von wenigen Nationen Abbildungen bat, gegen die in altern Zeiten be Bry, Bruyn, geschweige die Missionare nicht bestehen \*\*), so ware es ein icones Geschent, wenn jemand, ber es fann, bie bier und ba gerstreuten treuen Gemalbe ber Berschiebenheit unsers Geschlechts sammelte und damit den Grund zu einer sprechenden Naturlehre und Phyfiognomit ber Menfcheit legte. Philosophischer tonnte Die Kunft schwerlich angewandt werden, und eine anthropologische Rarte der Erde, wie Zimmermann eine zoologische versucht bat, auf ber nichts angebeutet werben mußte als mas Diversität ber Menschheit ift, biefe aber auch in allen Erscheinungen und Rudfichten, eine folde murbe bas philantbropifche Wert fronen.

\*) Ber mehrere Radrichten von einzelnen gugen begehrt, wird folde in Buffon's Naturgeschichte, Bb. 6, Mart. Ausgabe, und in Blumenbach's gelehrter Schrift, De varietato gen. humani, finben.

<sup>\*\*)</sup> Nicht als ob ich die Bemühungen dieser Manner nicht schätze; indessen dünken mich Krupn's (le Brun) Abbildungen sehr franzöfisch und derer de Bry Gemälde, die nacher in schleckern Nachsichen deinahe in alle spätern Bücher übergegangen sind, nicht authentisch. Nach Forster's Zeugniß hat auch Hodgen wöhle otaheitischen Gemälde ibealistet. Indessen wäre es zu wünschen, daß nach den Ansängen, die wir haben, die genaue und gleichsam natur-sissorische Kunst in Abbildung der Menschenzeichsechter für alle Gegenden der Welt ununterbrochen dauern möge. Nieduhr, Parkinson, Goot, Höft, Georgi, Marion u. a. rechne ich zu diesen Ansängen; die letzte Reise Coot's scheint, nach dem Ruhm, den man ihren Gemälden gibt, eine neue höhere Beriode anzusangen, der ich in andern Weltthellen die Forssehung und eine gemeins nübige Bekanntmachung wünsige.

## Siebentes Buch.

Das bisher entworfene Gemälde der Nationen soll nichts als der Borgrund sein, über welchem wir einige Bemerkungen weiter auszeichnen; sowie auch die Gruppen desselben nichts sein wollen als was die templa des Augurs am himmel waren, bezirkte Räume für unsern Blid, hülfsmittel für unser Gedächtniß. Laßt uns sehen, was sich in ihnen zur Philosophie unsers Geschlechts darbeut.

I.

In fo verschiedenen Formen das Menschengeschlicht auf der Erde erscheint, so ift's doch eine und biefelbe Menschengattung.

Sind in der Natur keine zwei Blätter eines Baums einander gleich, so sind's noch weniger zwei Menschengesichte und zwei menschliche Organisationen. Welcher unendlichen Berschiedenheit ist unser kunstreicher Bau fähig! Seine sesten Theile lösen sich in so seine, vielsach verschlungene Fibern auf, daß sie kein Auge verfolgen mag; diese werden von einem Leim gebunden, dessen zute Mischung aller berechnenden Kunst entweicht; und noch sind diese Theile das wenigste, was wir an uns haben; sie sind nichts als Gefäße, Hüllen und Aräger des in viel größerer Menge vorhandenen vielartigen, vielebegeisterten Sastes, durch den wir genießen und leben. "Kein Mensch", sagt Haller"), "ist im innern Bau dem andern ganz ähnslich; er unterscheidet sich im Lauf seiner Nerven und Abern in Millionen von Millionen Fällen, daß man fast nicht im Stande ist,

<sup>\*)</sup> Borrebe ju Buffon's Allgemeiner Raturgefdichte, Thl. 3.

aus den Berschiedenheiten dieser seinen Theile das auszusinden, worin sie übereinkommen." Findet nun schon das Auge des Zergliederers diese zahllose Berschiedenheit: welche größere muß in den unsichte daren Krästen einer so künstlichen Organisation wohnen! sodaß jeder Mensch zulest eine Welt wird, zwar eine ähnliche Erscheinung von außen, im Innern aber ein eigenes Wesen, mit jedem andern unsausmehbar.

Und da der Mensch teine unabhängige Substanz ist, sondern mit allen Elementen der Ratur in Verbindung steht: er lebt vom Hauch der Luft, wie von den verschiedensten Kindern der Erde, den Speisen und Getränken; er verarbeitet Jeuer, wie er das Licht einstaugt und die Luft verpestet; wachend und schlafend, in Ruhe und in Vewegung trägt er zur Veränderung des Universum bei: und sollte er von demselben nicht verändert werden? Es ist viel zu wenig, wenn man ihn dem saugenden Schwamm, dem glimmenden Junder vergleicht; eine zahllose Harmonie, ein lebendiges Selbst ist er, auf welches die Harmonie aller ihn umgebenden Kräfte wirkt.

Der ganze Lebenslauf eines Menschen ift Bermandlung; alle feine Lebensalter find Fabeln berfelben, und fo ift bas gange Geichlecht in einer fortgebenden Metamorphofe. Bluten fallen ab und welfen, andere fpriegen hervor und inospen; ber ungeheuere Baum trägt auf einmal alle Jahreszeiten auf seinem haupte. hat fich nun, nach bem Calcul ber Ausbunftung allein, ein achtzigjähriger Mann wenigstens vierundzwanzigmal am ganzen Korper erneut\*): wer mag ben Bechsel ber Materie und ihrer Formen burch bas gange Menschenreich auf der Erde in allen Urfachen der Beranderung verfolgen? da kein Bunkt auf unserer vielartigen Rugel, da keine Welle im Strom der Zeit einer andern gleich ift. Die Bewohner Deutschlands waren vor wenigen Jahrhunderten Batagonen, und nie sind's nicht mehr; die Bewohner kunftiger Klimate werden uns nicht gleichen. Steigen wir nun in jene Zeiten hinauf, ba alles auf ber Erbe anders gemefen zu fein icheint, in jene Beit zum Erempel, ba die Elefanten in Sibirien und Nordamerita lebten, da die großen Thiere porhanden maren, beren Gebeine fich am Obioftrom finden u. f. w.: wenn damals Menschen in diefen Gegenden lebten, wie andere Menschen maren's, als die jest daselbst leben! Und so wird die Menschengeschichte zulett ein Schauplat von Berwandlungen, ben nur der übersieht, der selbst alle diese Gebilde durchhaucht und fich in ihnen allen freut und fühlt. Er führt auf und gerftort, verfeint Gestalten und andert fie ab, nachdem er die Welt um fie ber ver-Der Wanderer auf der Erde, die schnell vorübergebende

<sup>\*)</sup> Nach Bernoulli f. Haller. Physiol. T. VIII, L. 30, wo man einen Balb von Bemerkungen über bie Beranberungen bes menfchlichen Lebens finbet.

Ephemere, kann nichts als die Bunder dieses großen Geistes auf einem schmalen Streif anstaunen, sich der Gestalt freuen, die ihm im Chor der andern ward, anbeten, und mit dieser Gestalt verschwinden. "Auch ich war in Arkadien!" ist die Grabschrift aller Lebendigen in der sich immer verwandelnden, wiedergebärenden Schöpfung.

Da indessen der menschliche Berstand in aller Bielartigkeit Ginbeit sucht, und der göttliche Berstand, sein Borbild, mit dem zahlslosesten Mancherlei auf der Erde überall Einheit vermählt hat, so bursen wir auch hier aus dem ungeheuern Reich der Beränderungen auf den einfachsten Sat zurücklehren: nur ein und dieselbe glattung ist das Menschengeschlecht auf der Erde.

Bie viele Fabeln der Alten von menschlichen Ungeheuern und Misgestalten haben sich durch das Licht der Geschichte bereits versoren! Und wo irgend die Sage noch Reste davon wiederholt, din ich gewiß, daß auch diese bei hellerm Licht der Untersuchung sich zur schönern Wahrheit ausstären werden. Den Orang-Utang kennt man jest und weiß, daß er weder zur Menschheit noch zur Sprache ein Recht hat; durch eine sorgsältigere Nachricht von den Orang-Rubub und Orang-Tuhu\*) auf Borneo, Sumatra und den Nitobarinsseln werden sich auch die geschwänzten Waldmenschen verlieren. Die Menschen mit den versehrten Füßen auf Malasta\*\*), die wahrscheinsch rachitische Zwergnation auf Madagastar, die weiblichgesteinsch nänner in Florida u. s. w. verdienen eine gleiche Berichtigung, wie solche disher schon die Albinos, die Dondoß, die Batagonen, die Schürzen der Hotentottinnen\*\*\*) erhalten haben. Männer, denen es gelingt, Mängel auß der Schöfung, Lügen aus unserer Natur zu wertreiben, sind im Reich der Wahrheit das, was die Heroen der Isabel für die erste Welt waren: sie vermindern die Ungeheuer aus Erden.

<sup>\*)</sup> Noch Marsben bentt an biefelben in seiner Beschung von Sumatra; aber auch nur aus Sagen. Ueber die geschwänzten Menschen hat Wondsobo in seinem Wert vom Ursprung und Fortgang der Sprache (I, 219 fg.) alle Kraditionen zusammengetrieben, deren er habhaft werden sonnte. Prof. Blumenbach (De gener. dum. varietate) hat gezeigt, aus welcher Luelle sich die Abbüldungen des geschwänzten Baldmenschen sortgeerdt haben.

<sup>\*\*)</sup> Noch Sonnerat benkt ihrer (Voyages aux Indes, II, 103); aber auch nur sus Sagen. Die Zwerge auf Mabagaskar find nach Flacourt von Commerson etneuert, von neuern Reifenden aber verworfen worden. Neber die Hermaphroditen in Florida f. Henne's Kritische Abhandlung in den Comment. societat. Reg. Gostting, per ann. 1778; S. 993.

<sup>\*\*\*)</sup> Sparmann's Reifen, S. 177.

Much die Angrenzung ber Menschen an die Affen munschte ich nie fo weit getrieben, daß, indem man eine Leiter ber Dinge fuct, man die wirklichen Sproffen und Zwischenraume vertenne, ohne bie feine Leiter ftattfindet. Bas g. B. tonnte wol ber rachitische Satyr in der Geftalt des Ramtichadalen, ber fleine Sylvan in ber Große bes Grönländers, oder ber Bongo beim Batagonen erklären? da alle biefe Bilbungen aus ber Ratur bes Menfchen folgen, auch wenn tein Uffe auf Erben mare. Und ginge man gar noch weiter, gewiffe Unformlichteiten unfers Gefdlechts genetisch von Affen berjuleiten, fo bunkt mich, biefe Bermuthung fei ebenfo unwahrschein= lich als entehrend. Die meisten biefer scheinbaren Affenahnlichkeiten find in Ländern, in denen es nie Uffen gegeben, wie ber gurudgebende Schabel ber Kalmuden und Mallitolefen, die abstehenden Ohren der Bevas und Amituanes, die schmalen Sande einiger Bilden in Carolina u. f. w. zeigen. Auch sind diese Dinge, sobald man über den ersten spielenden Trug des Auges hinweg ist, so wenig wirklich affenartig, daß ja Kalmude und Neger völlige Menichen, auch der Bildung bes Sauptes nach, bleiben, und ber Malli= tolese Kähigkeiten außert, die manche andere Nationen nicht haben. Babrlich, Affe und Mensch find nie ein und dieselbe Gattung gewefen, und ich munichte jeden fleinen Reft ber Sage berichtigt, baß fie irgendwo auf ber Erbe in gewöhnlicher fruchtbarer Gemeinschaft Bebem Beschlecht hat die Natur genuggethan und fein eigenes Erbe gegeben. \*) Den Affen hat sie in so viel Gattungen und Spielarten vertheilt, und diese so weit verbreitet, als fie fie verbreiten tonnte. Du aber, Menfc, ehre dich felbft! Beder ber Bongo noch der Longimanus ift dein Bruder; aber wohl der Ameris faner, der Neger. Ihn also follst du nicht unterdrücken, nicht morben, nicht stehlen: benn er ift ein Mensch wie du bist; mit bem Affen barfft bu feine Bruberichaft eingeben.

Endlich munschte ich auch die Unterscheidungen, die man aus rühmlichem Sifer für die anschauende Wissenschaft dem Menschenzgeschlecht zwischengeschoben hat, nicht über die Grenzen erweitert. So haben einige z. B. vier oder fünf Abtheilungen desselben, die ursprünglich nach Gegenden oder gar nach Farben gemacht waren, Rasse leitet auf eine Berschiedenheit der Abstammung, die hier entweder gar nicht stattsindet, oder in jeden dieser Weltstriche unter jeder dieser Farben die verschiedensten Kassen begreift. Denn jedes Bolt ist Bolt; es hat seine Nationalbildung, wie seine Sprache; zwar hat der Himmelästrich über alle bald ein Gepräge, bald nur

<sup>\*)</sup> In ben Auszugen aus bem Tagebuch eines neuen Reifenben nach Aften (Leipzig 1784), S. 256, wird biefes noch behauptet; aber wieberum nur aus Sagen.

einen linden Schleier gebreitet, der aber das ursprüngliche Stammgebilde der Nation nicht zerstört. Bis auf Familien sogar verbreitet
sich dieses, und seine Uebergänge sind so wandelbar als unmerklich.
Kurz, weder vier oder fünf Rassen, noch ausschließende Barietäten
gidt es auf der Erde. Die Farben verlieren sich ineinander; die Bildungen dienen dem genetischen Charakter; und im ganzen wirk
zulest alles nur Schattirung eines und desselben großen Gemäldes,
das sich durch alle Käume und Zeiten der Erde verbreitet. Es gehört also auch nicht sowol in die sostenatische Naturgeschichte, als
in die physisch-geographische Geschichte der Menscheit.

#### II.

# Das eine Menichengefchlecht hat sich allenthalben auf ber Erbe flimatifirt.

Seht jene heuschreden der Erde, die Kalmuden und Mongolen: fie geboren in teinen andern Weltstrich als in ihre Steppen, auf ibre Berge. \*) Auf feinem fleinen Bferbe burchfliegt ber leichte Mann ungeheuere Streden und Buften; er weiß bem Roß Rrafte ju geben, wenn es erliegt, und wenn er verschmachtet, muß eine geöffnete Aber am halfe bes Pferdes ihm Krafte geben. Rein Regen fallt auf manche biefer Gegenden, die nur der Thau erquidt, und eine noch unerschöpfte Fruchtbarteit ber Erbe mit neuem Grun belleidet; manche weite Strede tennt teinen Baum, teine fuße Quelle. Da gieben nun diese wilden und unter sich selbst die geordnetsten Stamme im boben Grafe umber und weiben ihre Beerben; bie Mitgenoffen ihrer Lebensart, Die Pferde, tennen ihre Stimme und leben wie fie in Frieden. Dit gebantenlofer Gleichgultigfeit fitt der mußige Ralmude da und überblidt seinen ewigsheitern himmel und durchborcht seine unabsehbare Einobe. In jedem andern Strich der Erde find die Mongolen verartet, oder veredelt; in ihrem Lande find fie was fie feit Sahrtaufenden waren, und werden es bleiben, folange fich ihr Erbstrich nicht durch Ratur oder durch Runft andert. Der Araber in der Bufte \*\*), er gebort in dieselbe mit feinem

\*\*) Außer ben altern gablreichen Reifen nach Arabten f. Voyagen de Pages, II, 62-37.

<sup>\*)</sup> Rach einzelnen Segenben f. Pallas und anbere obengenannte. Bon ber Lebensarr einer Kalmüdenhorbe am Jaik würde G. Opigens Leben und Gefangenfhaft unter ihnen ein sehr malerisches Semälbe sein " wenn es nicht mit so vielen Anmerkungen bes Herausgebers verziert und romantister wäre.

edeln Roß, mit seinem gedulbigen aushaltenden Kamel. Wie der Mongole auf feiner Erbhohe, in feiner Steppe umberzog, zieht der wohlgebildetere Beduin auf feiner weiten afiatisch-afrikanischen Bufte umber, auch ein Romade, nur feiner Gegend. Mit ihr ift feine einfache Rleidung, seine Lebensweise, seine Sitte und fein Charatter harmonisch, und nach Jahrtausenden noch erhält fein Gezelt die Beife der Bater. Liebhaber der Freiheit, verachten fie Reichthumer und Bollufte, find leicht im Lauf, fertig auf ihren Roffen, die fie wie ihresgleichen pflegen, und ebenso fertig ju fowingen die Lange. Ihre Gestalt ift hager und nervig, ihre Farbe braun, ihre Knochen ftart; unermudlich, Beschwerden ju ertragen, und burch die Bufte jusammengeknüpft, stehen sie alle für Einen, kuhn und unternehmend, treu ihrem Wort, gastfreundlich und edel. Die gefahrvolle Lebensart hat fie jur Bebutfamteit und jum icheuen Argwohn, die einsame Bufte jum Gefühl der Rache, ber Freundschaft, des En-thusiasmus und des Stolzes gebildet. Bo fich ein Araber zeige, am Euphrat ober am Nil, am Libanon ober am Senega, felbft bis in Banguebar und auf ben indischen Meeren, zeigt er fich, wenn nicht ein fremdes Klima ihn in Colonien langfam veranderte, noch in seinem ursprünglichen arabischen Charafter.

Der Californier am Rande der Belt, in seinem unfruchtbaren Lande, bei seiner dürftigen Lebensart, bei feinem wechselnden Rlima, er flagt nie über Sipe und Ralte, er entgeht bem hunger, wenn auch auf die schwerfte Beise, er lebt in seinem Lande gludlich. "Gott allein weiß", fagt ein Miffionar\*), "wie viel taufend Meilen ein Californier, der achtzig Jahre alt worden, in seinem Leben berumgeirrt hat, bis er sein Grab findet. Biele von ihnen andern ihr Nachtquartier vielleicht hundertmal in einem Jahre, daß fie taum dreimal nacheinander auf dem nämlichen Blat und in der nämlichen Gegend ichlafen. Sie werfen fich nieder wo fie bie Racht überfällt, ohn' alle Sorge wegen schablichen Ungeziefers ober Unfauberfeit bes Erdbobens. Ihre ichmarzbraune Saut ift ihnen statt des Roces und Mantels. Ihre Hausgeräthe find Bogen und Bfeil, ein Stein ftatt bes Deffers, ein Bein ober fpipiges Solz, Burgeln auszugraben, eine Schildtrotenschale ftatt ber Rinberwiege, ein Darm oder eine Blase, Waffer zu holen, und endlich, wenn das Glud gut ift, ein aus Alosgarn wie ein Fischernetz gestrickter Sad, ihren Proviant und ihre Lumpen umherzuschleppen. Sie effen Burgeln und allerlei fleine Samen, jogar von durrem Beu, die fie mit Mube fammeln und bei hungersnoth fogar wieber aus ihrem Roth auflesen. Alles, mas Fleisch ift und nur Gleichheit mit demfelben hat, bis auf Fledermäuse, Raupen und Bürmer, ist ibre

<sup>\*)</sup> Rachrichten von Californien (Manheim 1773) hin und wieber.

jeftliche Speise, und sogar die Blätter einiger Stauden, einiges junge Holz und Geschoß, Leder, Riemen und weiche Beine sind von ihren Ledensmitteln nicht außgeschlossen, wenn sie die Noth dazu treibt. Und dennoch sind diese Armseligen gesund; sie werden alt und start, sodaß es ein Wunder ist, wenn einer unter ihnen, und dieses gar spät, grau wird. Sie sind allezeit wohlgemuthet, ein ewiges Lachen und Scherzen regiert unter ihnen; sie swohlgemuthet, ein ewiges Lachen und Scherzen regiert unter ihnen; sie sind wohlegestalt, slint und gelenkig: sie können mit den zwei vordern Zehen Steine und andere Dinge vom Boden ausheben, gehen dis ins höchste Alter kerzengerade; ihre Kinder stehen und gehen, ehe sie ein Jahr alt sind. Des Schwähens müde, legen sie sich nieder und schlasen, dis sie der Hunger oder die Lust zum Essen ausweckt; sobald sie erwacht sind, geht das Lachen, Schwähen und Scherzen wiederum an; sie sehen es sort auf ihren Wegen, dis endlich der abgelebte Californier seinen Lod mit gleichgültiger Rube erwartet. Die in Europa wohnen", fährt der erwähnte Missionar sort, "tönnen zwar die Californier ihrer Glüdsseligkeit halber beneiden, aber keine solche in Californien genießen, als etwa durch eine vollkommene Gleichgültigseit, viel oder wenig auf dieser Welt zu bestigen und sich dem Willen Gottes in allen Zufällen des Ledens zu unterwersen."

So könnte ich fortsahren und von mehrern Nationen der verschiedensten Erbstriche, von den Kamtschadalen dis zu den Feuersländern, klimatische Gemälde liesern; wozu aber diese abgekürzten Bersuche, da dei allen Reisenden, die treu sahen oder menschlich theilnahmen, jeder kleine Zug ihrer Beschreidung klimatisch malt. In Indien, auf diesem großen Marktplat handelnder Bokter, ist der Araber und Sinese, der Aufte und Berser, der Ehrift und Jude, der Malaie und Neger, der Japaner und Gentu kenndar\*); auch auf der sernsten Küste trägt jeder den Charakter seines Erdskrichs und seiner Lebensweise mit sich. Aus dem Staube aller vier Welttheile, sagt die alte bildliche Aradition, ward Adam gebildet, und es durchhauchten ihn Kräfte und Geister der weiten Erde. Wohin seit Jahrtausenden seine Söhne zogen und sich einwohnten, da wurzelten sie als Bäume und gaben, dem Klima gemäß, Blätter und Früchte. — Laßt uns einige Folgen hieraus ziehen, die manche sonst auffallende Sonderbarkeit der Menschenz geschichte zu erklären scheinen.

Buerst erhellt, warum alle ihrem Lande zugebildeten sinnlichen Boller dem Boden beffelben so treu find und fich von ihm unab-

<sup>\*)</sup> Madintoff, Travels, II, 27.

trennlich fühlen. Die Beschaffenheit ihres Körpers und ihrer Lebensweise, alle Freuden und Geschäfte, an die sie von Kindheit auf gewöhnt wurden, der ganze Gesichtstreis ihrer Seele ist klimatisch. Raubt man ihnen ihr Land, so hat man ihnen alles geraubt.

"Bon dem betrübten Schickal der sechs Grönlander", erzählt Cranz\*), "die man auf der ersten Reise nach Dänemark brachte, hat man angemerkt, daß sie, ohnerachtet aller freundlichen Behandlung und guten Bersorgung mit Stocksich und Thran, dennoch oft mit betrübten Blicken und unter sämmerlichem Seussen gen Norden nach ihrem Baterlande gesehen und endlich in ihren Kajaken die Flucht ergrissen haben. Durch einen starken Wind wurden sie an das User von Schonen geworsen und nach Kopenhagen zurückgebracht, worauf zwei von ihnen vor Betrübniß starben. Bon den übrigen sind ihrer zwei nochmals entstohen, und ist nur der eine wieder einz geholt worden, welcher, so oft er ein kleines Kind an der Mutter Halse gesehen, ditterlich geweint (woraus man geschlossen, daß er Frau und Kinder haben müsse; denn man konnte nicht mit ihnen spehn dis zwölf Jahre in Dänemark gelebt und sind bei Coldingen zum Berlensischen gebraucht, aber im Winter so stark angestrengt worden, daß der eine darüber gestorben, der letzte nochmals entsschen und erst dreißig dis vierzig Meilen weit vom Lande eingesholt worden, worauf er ebensalls aus Betrübniß sein Leben geendet."

Alle Zeugen von menschlicher Empfindung konnen die verzweis felnde Behmuth nicht ausbruden, mit welcher ein erkaufter ober erftoblener Regerstlave die Rufte seines Baterlandes verläßt, um fie nie wieder zu erbliden in feinem Leben. "Man muß genaue Aufficht haben", fagt Romer \*\*), "daß die Stlaven weber im Fort noch auf bem Schiff Meffer in die Bande betommen. Bei ber Ueberfahrt nach Bestindien bat man genug zu thun, fie bei guter Laune gu erhalten; beshalb ift man mit europäischen Leiern verseben; man nimmt auch Trommeln und Bfeifen mit und läßt fie tangen, berfichert fie, baß fie nach einem iconen Lande geführt werben, wo fie viel Frauen, gute Speifen erhalten follen und bergleichen. Und bennoch hat man betrübte Beifpiele erlebt, daß die Schiffleute von ihnen überfallen und ermorbet worben, ba fie benn nachher bas Schiff ans Land treiben laffen." Und wie viel traurigere Beis spiele hat man erlebt vom verzweifelnden Selbstmorbe diefer ungludlichen Geraubten! Sparmann ergablt \*\*\*) aus bem Munbe

<sup>\*)</sup> Beidicte von Gronland, G. 355.

<sup>\*\*)</sup> Radricten von ber Rufte Guinea, G. 279.

<sup>\*\*\*)</sup> Sparmann's Reisen, S. 73. Der menschenfreundliche Reisenbe hat viele traurige Radrichten von der Behandlung und bem Fange ber Sklaven eingestreut (S. 195, 612 fg.).

eines Besitzers solcher Sklaven, daß sie des Nachts in eine Art von Raserei verfallen, die sie antreibt, an irgendjemand oder gar an sich selbst einen Mord zu begehen: "denn das schwermüthige Andenken an den schwerzhaften Berlust ihres Baterlandes und ihrer Freiheit erwacht am meisten des Nachts, wenn das Geräusch bes Tages es nicht zu zerstreuen vermag." Und was für Recht dettet ihr Unmenschen, euch dem Lande dieser Ungläcklichen nur zu nahen, gesschweige es ihnen und sie dem Lande durch Diebstahl, List und Grausamkeit zu entreißen? Seit Jahrtausenden ist dieser Welttheil der ihre, sowie sie ihm zugehören; ihre Bäter hatten ihn um den höchsten und schwersten Preis erkauft, um ihre Negergestalt und Negersarbe. Bildend hatte die afrikanische Sonne sie zu Kindern angenommen und ihr Siegel auf sie geprägt; wohin ihr sie sührt,

zeiht euch diefes als Menschendiebe, als Räuber!

3meitens. Grausam also find die Kriege ber Wilben um ibr Land und um die ihnen entriffenen ober beschimpften und gequalten Sohne deffelben, ihre Mitbritder. Daher 3. B. der verhaltene haß ber Amerikaner gegen die Europäer, auch wenn diese leidlich mit ihnen umgehen; sie fühlen's unvertilgbar: "Ihr gehört nicht hierber; das Land ist unser:" Daher die Berräthereien aller sogenannten Bilben, auch wenn fie von der Soflichfeit der Guropaer gang befanftigt schienen. Im ersten Augenblid, da fie zu ihrem angeerbten Rationalgefühl erwachten, brach die Flamme aus, die fich mit Mühe jo lange unter ber Afche gehalten hatte; graufam wuthete fie umber und ruhte oft nicht eber, bis die Babne ber Eingehorenen ber Auslander Fleisch fragen. Uns icheint biefes abscheulich, worüber auch mol tein 3meifel bleibt; indeffen maren die Europäer die erften, die sie zu dieser Unthat zwangen; denn warum tamen sie zu ihrem Lande? warum führten sie sich in demselben als fordernde, gewaltthätige, übermächtige Despoten auf?\*) Jahrtausende waren fich die Einwohner beffelben bas Universum; von ihren Batern batten fie es geerbt und von ihnen jugleich die grausame Sitte geerbt, mas ihnen ihr Land, was fie dem Lande entreißen oder darin beeinträchtigen will, auf die graufamfte Beife ju vernichten. Feind und Fremder ist ihnen also eins; sie find wie die Muscipula, die, in ihren Boden gewurzelt, jedes Inselt ergreift, bas fich ihr naht; bas Recht, ungebetene ober beleidigende Gafte zu verzehren, ift die Accife ihres Landes, ein fo collopisches Regal als irgendeines in Curopa.

Endlich erinnere ich noch an jene freudigen Scenen, wenn ein



<sup>\*)</sup> S. bes ungludlichen Marion's Voyage à la mor du Sad, Anmert. bes Herausgebers; Reinhold Forster's Borrebe jum Tagebuch ber letten Cooligen Reise (Berlin 1781), und die Rachrichten vom Betragen der Guropäer felbst.

also entfremdeter Sohn ber Ratur etwa wieder die Rufte feines Baterlandes erblidte und bem Schos feiner Muttererbe mieber= geschenkt ward. Als ber folepische edle Briefter Job-Ben-Salomon \*) wieber nach Ufrita tam, empfing ibn jeder Juli mit bruderlicher Inbrunft, ,ibn, ben zweiten Menfchen ihres Landes, ber je aus ber Stlaverei gurudgetehrt mare". Und wie fehnte fich biefer bahin! wie wenig fullten alle Freundschaften und Chrebezeigungen Englands, die er als ein aufgeklärter, wohldenkender Mann dantbar erfannte, fein Berg aus! Er war nicht eber ruhig, als bis er bes Schiffs gewiß mar, bas ibn gurudführen follte. Und biefe Sehnsucht hängt nicht am Stande, noch an ben Bequemlichkeiten bes Geburtslandes. Der hottentotte Roree legte feinen metallenen harnisch und alle seine europäischen Borguge ab, gurudtehrend gur harten Lebensart ber Seinen. \*\*) Faft aus jedem Erdftrich find Broben berart vorhanden, und Die unfreundlichsten Lander gieben ihre Eingeborenen mit den ftartften Banden. Eben die überwunbenen Beschwerlichteiten, ju benen Rorper und Seele von Jugend auf gebildet worden, find's, die den Gingeborenen die klimatifche Baterlandeliebe einflogen, von welcher ber Bewohner einer vollterbedrängten fruchtbaren Ebene ichon weniger, und ber Cinwohner einer europäischen Sauptstadt beinabe nichts mehr empfindet.

Doch es ist Zeit, das Wort Klima näher zu untersuchen; und da einige in der Philosophie der Menschengeschichte soviel darauf gebaut, andere hingegen seinen Ginfluß beinahe ganz bestritten haben,

fo wollen auch wir nur Brobleme geben.

#### Ш.

# Bas ift Klima? und welche Wirkung hat's auf die Bilbung bes Menschen an Körper und Seele?

Die beiden festesten Kunkte unserer Augel sind die Kole; ohne sie war kein Umschwung, ja wahrscheinlich keine Augel selbst möglich. Büsten wir nun die Genesis der Pole und kennten die Gesetze und Wirkungen des Magnetismus unserer Erde auf ihre verschiedenen Körper: sollten wir damit nicht den Grundsaden gefunden haben, den die Natur in Bildung der Wesen nachher mit andern höhern

<sup>\*)</sup> Allgemeine Reisen, III, 127 fg.

\*\*) Allgemeine Reisen, V, 145. Andere Beispiele f. bei Rouffeau in den Anmerstungen jum Discours sur l'inégalité parmi les hommes.

Kräften mannichfaltig durchwebte? Da uns aber, ungeachtet soziahlreicher und schöner Bersuche, hiervon im großen Ganzen noch wenig bekannt ist\*), so sind wir auch in Betracht der Basis aller Klimate nach der Weltgegend des Pols hin noch im Dunkeln. Bielleicht daß einst der Magnet im Reich der physischen Kräfte wird, was er uns ebenso unerwartet auf Weer und Erde schon ward.

Der Umschwung unserer Rugel um sich und um die Sonne bietet uns eine nähere Bezeichnung der Klimate dar; aber auch hier ift die Anwendung felbst allgemein anerkannter Gefete schwer und truglich. Die Zonen der Alten haben fich durch die neuere Rennt= niß frember Belttheile nicht bestätigt, wie fie benn auch, phyfifc betrachtet, auf Untunde berfelben gebaut waren. Gin Gleiches ift's mit der Site und Ralte, nach der Menge ber Sonnenftrablen und dem Wintel ibres Auffalls berechnet. Als mathematische Aufgabe ift ihre Wirtung mit genauem Fleiß bestimmt worden; der Mathematiter felbst aber wurde es für einen Disbrauch seiner Regel an= feben, wenn ber philosophische Geschichtschreiber bes Rlima barauf Schluffe ohne Ausnahmen baute. \*\*) Hier gibt die Rabe bes Meers, bort ein Wind, hier die gobe ober Tiefe bes Landes, an einem vierten Ort nachbarliche Berge, am fünften Regen und Dunfte bem allgemeinen Gefet eine fo neue Localbestimmung, daß oft die nachbarlichsten Orte bas gegenseitigste Klima empfinden. Ueberdem ift aus neuern Erfahrungen flar, daß jedes lebendige Wesen eine eigene Art hat, Barme zu empfangen und von sich zu treiben, ja baß, je organischer der Bau eines Geschöpfs wird und je mehr es eigene thätige Lebenstraft äußert, es um so mehr auch ein Bermögen äußert, relative Warme und Kalte zu erzeugen. \*\*\*) Die alten Sape, daß der Mensch nur in einem Rlima leben konne, das die hipe bes Bluts nicht übersteigt, find durch Erfahrungen widerlegt; bie neuern Spiteme bingegen vom Ursprung und der Wirtung animalischer Barme sind lange noch nicht zu ber Bolltommenheit gebiehen, daß man auf irgendeine Beise an eine Klimatologie nur bes menfolichen Baues, gefdweige aller menfolichen Seelenvermogen und ihres so willfürlichen Gebrauchs benten konnte. Freilich weiß jedermann, daß Warme die Fibern ausdehne und erschlaffe, daß fie die Safte verdunne und die Ausdunftung fordere, daß fie also auch die festen Theile mit der Zeit schwammig und locker zu

<sup>\*)</sup> Brugmann, Ueber ben Maguetismus, Sat 24—31.
\*\*) Küfner's Erläuterung ber Halleyichen Methobe, bie Wärme zu berechnen.
(Gamburger Ragazin, S. 429 fg.)

<sup>\*\*\*)</sup> Crell's Bersuche über das Bermögen ber Pfianzen und Thiere, Wärme zu erzeichen und zu vernichten (Helmstebt 1778). Crawford's Bersuche über das Bersuche ber Thiere, Kälte hervorzubringen. Philos, transport, Vol. 71, P. 2, XXXI.

machen vermöge u. f. w.: bas Gefet im gangen bleibt ficher \*), auch hat man aus ihm und feinem Gegenfat, ber Ralte, mancherlei physiologische Phanomene schon erklart \*\*); allgemeine Folgerungen aber, die man aus Ginem folden Brincipium ober gar nur aus einem Theil deffelben, ber Erschlaffung, ber Ausbunftung zum Crempel, auf gange Bolter und Beltgegenden, ja auf die feinsten Berrichtungen bes menschlichen Geistes und die gufälligften Ginrichtungen ber Gefellicaft machen wollte, je icharffinniger und spftematischer der Ropf ift, der diese Folgerungen durchdenkt und reiht, desto gewagter find fie. Sie werden beinahe Schritt vor Schritt burch Beifpiele aus ber Geschichte ober felbst burch physiologische Grunde wiberlegt, weil immer ju viele und jum Theil gegenseitige Krafte nebeneinander wirten. Selbst dem großen Montesquieu bat man ben Borwurf gemacht, daß er feinen tlimatischen "Geift ber Gefete" auf bas trugliche Experiment einer Schopegunge gebaut habe! Freilich find wir ein bildfamer Thon in der Sand des Rlima; aber Die Finger beffelben bilden fo mannichfaltig, auch find die Gefete, Die ihm entgegenwirten, fo vielfach, daß vielleicht nur der Genius bes Menschengeschlechts bas Berhaltniß aller Diefer Rrafte in eine Gleidung zu bringen vermöchte.

Richt Sipe und Ralte ift's allein, was aus ber Luft auf uns wirtt; vielmehr ift fie nach ben neuern Bemerkungen ein großes Borrathshaus anderer Krafte, die ichablich und gunftig fich mit uns verbinden. In ihr wirft ber elettrische Feuerstrom, dies mächtige und in seinen animalischen Ginfluffen uns noch fast unbefannte Wefen; benn fo wenig wir die innern Gefete feiner Ratur tennen, fo wenig wiffen wir, wie ber menschliche Korper es aufnimmt und verarbeitet. Wir leben vom Sauch ber Luft; allein ber Balfam in ihr, unsere Lebensspeise, ift und ein Geheimniß. Sugen wir nun bie mancherlei, beinabe unnennbaren Localbeschaffenbeiten ihrer Beftandtheile nach ben Ausdunftungen aller Rorper ihres Gebiets bingu; erinnern wir uns der Beispiele, wie oft durch einen unficht= baren, bosen Samen, bem der Arzt nur den Namen eines Diasma ju geben wußte, die sonderbarften, oft fürchterliche und in Sahr= taufenden unaustilgbare Dinge entstanden find; benten wir an bas geheime Bift, bas uns die Blattern, die Beft, die Luftfeuche, Die mit manchem Zeitalter verschwindenden Krantheiten gebracht hat; und erinnern uns, wie wenig wir, nicht etwa ben hermattan

<sup>\*)</sup> Saubius, Bathologie, Rap. 5, 10 u. f. w.; eine Logit aller Pathologien.

\*\*) Montesquien, Captilion, Falconen; eine Menge folechterer Schriften, Esprit des nations, Physique de Phistoire il f. w. zu gefcweigen.

und Sammiel, den Sirocco und den Nordostwind der Latarei, sondern nur die Beschaffenheit und Wirtung unserer Winde kennen: wie viel mangelnde Borarbeiten werden wir inne, ehe wir an eine physiologischepathologische, geschweige an eine Klimatologie aller menschlichen Denke und Empfindungskräfte kommen können. Auch hier indessen bleibt jedem schaffinnigen Bersuche sein Kranz, und die Nachwelt wird unserer Zeit eble Kränze zu reichen haben.\*)

Endlich die Sohe oder Tiefe eines Erdftrichs, die Beschaffenheit beffelben und seiner Producte, bie Speisen und Getrante, die ber Mensch genießt, die Lebensweise, ber er folgt, die Arbeit, die er verrichtet, Rleidung, gewohnte Stellungen fogar, Bergnugen und Runfte, nebst einem Beer anderer Umftanbe, Die in ihrer lebendigen Berbindung viel mirten: alle fie gehören jum Gemalde des viel-Belde Menschenhand vermag nun biefes verändernden Klima. Chaos von Urfachen und Folgen zu einer Belt zu ordnen, in ber jedem einzelnen Dinge jeder einzelnen Gegend fein Recht geschebe, und teins zu viel oder zu wenig erhalte? Das Einzige und Befte ift, daß man nach hippotrates' Beise \*\*) mit seiner scharfsehenden Ginfalt einzelne Gegenden klimatifch bemerke und fodann langfam, langsam allgemeine Schlasse folgere. Naturbeschreiber und Aerzte find hier physicians, Schaler ber Natur und des Philosophen Lehrer, benen wir ichon manchen Beitrag einzelner Gegenden gur allgemeinen Lehre der Klimate und ihrer Einwirfung auf den Men: fchen auch für die Nachwelt zu banten haben. Da bier aber von keinen speciellen Bemerkungen die Rede sein kann, so wollen wir nur in einigen allgemeinen Unmertungen unfern Bang verfolgen.

1) Da unsere Erbe eine Kugel und das seste Kand ein Gebirge über dem Meer ist, so wird durch vielerlei Ursachen auf ihr eine klimatische Gemeinschaft befördert, die zum Leben der Lebendigen gehört. Nicht nur Lag und Racht und der Reihentanz abwechselnder Jahreszeiten verändern das Klima eines jeden Erdstricks periodisch, sondern der Streit der Elemente, die Gegenwirkung der Erde und des Meers, die Lage der Berge und Edenen, die periodischen Winde, die aus der Bewegung der Kugel, aus der Beränderung der Jahrese und Lageszeiten und aus so viel keinern Ursachen entspringen, unterhalten diese gessundheitbringende Vermählung der Elemente, ohne welche alles in

<sup>\*)</sup> Smelin, Ueber bie neuern Entbedungen in ber Lehre von ber Luft (Berlin

<sup>\*\*)</sup> hippotrates, De aare, locis et aquis, vorzigid ver iberte Theil ber Ab- handlung - für mich ber hauptidriftfieller über nas flina.

Schlummer und Berwefung fante. Es ift Gine Atmosphäre, bie uns umgibt, Ein elettrisches Meer, in bem wir leben; beibe aber und mahrscheinlich ber magnetische Strom mit ihnen - find in einer emigen Bewegung. Das Meer bunftet aus, die Berge gieben an und gießen Regen und Strome ju beiben Seiten binunter. So lofen die Binde einander ab, fo erfüllen Jahre oder Jahrreihen die Summe ihrer klimatischen Tage. So heben und tragen einander die verschiedenen Gegenden und Zeiten; alles auf unserer Kugel steht in gemeinsamer Berbindung. Wäre die Erde platt, oder hätte fie die Wintelgestalt, von der die Sinefen traumten, freilich fo tonnte fie in ihren Eden Die flimatischen Ungestalten nabren, von benen jest ihr regelmäßiger Bau und feine mittheilende Bewegung nichts weiß. Um ben Thron Jupiter's tangen ihre Horen im Reihentang, und was fich unter ihren Sugen bildet, ift zwar nur eine unvolltommene Bolltommenheit, weil alles auf die Bereinigung verichiebenartiger Dinge gebaut ift, aber burch eine innere Liebe und Bermählung miteinander wird allenthalben bas Rind ber Natur geboren, finnliche Regelmäßigkeit und Schonheit.

2) Das bewohnbare Land unserer Erbe ift in Gegen: ben gufammengebrangt, wo die meiften lebendigen Befen in ber ihnen genügsamften Form wirten; biefe Lage ber Belttheile hat Ginfluß auf ihrer aller Rlima. Warum fangt im füdlichen Bemifphar die Ralte icon fo nabe ber Linie an? Der Naturphilosoph antwortet: "weil baselbst so wenig Land ift; baber die falten Binde und Gisschollen des Gudpols weit binaufströmen." Bir feben alfo unfer Schidfal, wenn bas gange feste Land der Erde in Inseln umbergeworfen ware. Jest warmen fich drei zusammenhangende Welttheile aneinander; das vierte, das ihnen entfernt liegt, ift auch aus dieser Urfache talter, und im Gubmeere fangt, bald jenseit ber Linie, mit bem Mangel bes Lanbes auch Misgestaltung und Berartung an. Wenigere Geschlechter vollkommener Landthiere sollten also baselbst leben; das Sudbemifphar war jum großen Bafferbehaltniß unserer Rugel bestimmt, damit bas Nordhemijphar ein befferes Klima genöffe. Auch geographifch und klimatifch follte bas Menfchengeschlecht ein gufammenwohnendes, nachbarliches Bolt fein, bas, fowie Beft, Krantheiten und klimatische Laster, auch klimatische Barme und andere Bohlthaten einander ichentte.

3) Durch ben Bau der Erbe an die Gebirge ward nicht nur für das große Mancherlei der Lebendigen das Klima derselben zahllos verändert, sondern auch die Ausartung des Menschengeschlechts verhütet, wie sie verhütet werden kannta. Berge waren der Erde nöthig, aber nur Einen Baggilden der Mongolen und Tibetaner gibt's auf

verselben; vie hohen Cordilleras und so viel andere ihrer Brüder sind undewohndar. Auch öde Wüsten wurden durch den Bau der Sche an die Gebirge selten; denn die Berge stehen wie Ableiter des himmels da und gießen ihr Füllhorn aus in befruchtenden Strömen. Die öden Ufer endlich, der lalte oder seuchte Meeresabhang ist allenthalben nur später entstandenes Land, welches albang die Menschelbeit erst später und schon wohlgenährt an Krästen beziehen durfte. Das Thal Quito war gewiß eher bewohnt als das Feuerland, Kaschmire eher als Reuholland oder Rowa-Zembla. Die mittlere größte Breite der Erde, das Land der schönsten Klimate zwischen Meer und Gebirgen, war das Erziehungshaus unssers Geschlechts, und ist noch jest der bewohnteste Theil der Erde.

Nun ist keine Frage, daß, wie das Klima ein Inbegriff von Kräften und Einstüffen ist, zu dem die Pslanze wie das Thier beisträgt, und der allen Lebendigen in einem wechselseitigen Jusammendange dient, der Mensch auch darin zum Herrn der Erde gesetzt sei, daß er es durch Kunst ändere. Seitdem er das Feuer vom Himmel stahl und seine Faust das Eisen lenkte, seitdem er Thiere und seine Mitbrüder selbst zusammenzwang und sie sowol als die Andreaus zu seinem Dienst erzog, hat er auf mancherlei Weise zur Beränderung desselben mitgewirkt. Suropa war vormals ein seuchter Wald, und andere jetzt cultivirte Gegenden waren's nicht minder; es ist gelichtet, und mit dem Klima haben sich die Einwohner selbst geändert. Ohne Polizei und Kunst wäre Aegypten ein Schlamm des Nils worden; es ist ihm abgewonnen, und sowol hier als im weitern Usen hinauf hat die lebendige Schöpfung sich dem künstlichen Klima bequemt. Wir fönnen also das Menschengeschlecht als eine Schar kühner, obwol kleiner Riesen betrachten, die allmählich von den Bergen herabstiegen, die Erde zu untersochen und das Klima mit ihrer schwachen Faust zu verändern. Wie weit sie es darin gebracht haben mögen, wird uns die Lutunst lehren.

4) Ist's endlich erlaubt, über eine Sache, die so ganz auf einzelnen Fällen des Orts und der Geschichte ruht, etwas Allgemeines zu sagen, so setze ich verändert einige Cautelen her, die Baco zu seiner Geschichte der Revolutionen gibt.\*) Die Birkung des Alima erstreckt sich zwar auf Körper allerlei Art, vorzäglich aber auf die zärtern, die Feuchtigkeiten, die Luft und den Aether. Sie verdreitet sich viel mehr auf die Massen der Singe als auf die Jirivivuen; doch auch auf diese durch jene. Sie geht nicht auf Zeitswunkte, sondern herrscht in Zeiträumen, wo sie ost spät und sodann vielleicht durch geringe Umstände offendar wird. Endlich: das Klima zwingt nicht, sondern es neigt, es gibt die unmerkliche Disposition,

<sup>\*)</sup> Baco, De augm. scient., L, 3.

Berber, Ibeen. II.

die man bei eingewurzelten Bölkern im ganzen Gemälde der Sitten und Lebensweise zwar bemerken, aber sehr schwer, insonderheit abgetrennt, zeichnen kann. Bielleicht sindet sich einmal ein eigener Reisender, der ohne Borurtheile und Uebertreibungen für den Geist des Klima reist. Unsere Pslicht ist jetzt, vielmehr die lebendigen Kräfte zu bemerken, für die jedes Klima geschaffen ist, und die schon durch ihr Dasein es mannichsaltig modisieiren und ändern.

### IV.

Die genetische Kraft ift die Mutter aller Bilbungen auf der Erde, ber bas Klima feinblich oder freundlich nur zuwirft.

Wer zum ersten mal das Wunder der Schöpfung eines lebenbigen Befens fabe: wie murbe er ftaunen!\*) Aus Rugelden, gwiichen welchen Gafte ichießen, wird ein lebender Buntt, und aus bem Buntt erzeugt fich ein Geschöpf ber Erbe. Bald wird bas Berg fichtbar und fangt an, fo fcwach und unvollfommen es fei, ju fchlagen; bas Blut, bas vor bem herzen ba war, fängt an fich zu röthen; bald erscheint das Saupt; bald zeigen fich Mugen, Mund, Sinne und Glieder. Noch ift teine Bruft da, und ichon ift Bewegung in ihren innern Theilen; noch find die Gingeweide nicht gebilbet, und das Thier öffnet ben Schnabel. Das tleine Gehirn ist außerhalb bem Kopf, das Herz noch außer der Bruft, wie ein Spinnengewebe find Rippen und Beine; bald zeigen sich Flügel, Fuße, Beben, Suften, und nun wird bas Lebendige weiter genährt. Bas blog mar, bebedt fich: Die Bruft, bas hirn fchließen fich zu; Magen und Eingeweide hangen noch binunter. Auch Diese bilden fich endlich, je mehr die Materie verzehrt wird; die Baute gieben fich gusammen und hinauf; ber Unterleib schließt fich: bas Thier ift bereitet. Es fcmimmt jest nicht mehr, fondern es liegt: balb wacht, balb schlaft es; es regt sich, es schläft, es ruft, es fucht Ausgang und fommt, in allen Theilen gang und völlig, ans Licht ber Belt. Bie murbe ber, ber bies Bunber jum erften mal fahe, es nennen? Da ift, murde er fagen, eine lebendige, or= ganische Rraft; ich weiß nicht, woher fie getommen, noch was fie in ihrem Innern fei; aber baß fie ba fei, baß fie lebe, baß fie organische Theile fich aus bem Chaos einer homogenen Materie queigne, bas febe ich, bas ift unleugbar.

<sup>\*)</sup> Sarvey, De generat. animal., c. l. Bolf, Theor. generat. u. f. w.

Bemerkte er ferner und sahe, daß jeder dieser organischen Theile gleichsam actu, in eigener Wirkung gebildet werde: daß Herz erzeuge sich nicht anders als durch eine Zusammenströmung der Kanäle, die schon vor ihm waren; sobald der Wagen sichtbar werde, habe er Materie der Berdauung in sich; so alle Abern, alle Gesäße; daß Enthaltene war vor dem Enthaltenden, daß Flüssige vor dem Festen, der Geist vor dem Körper da, in welchen jener sich nur kleidet — bemerkte er dies\*), was wurde er sagen, als daß die unsüchtdare Kraft nicht willkurlich bilde, sondern daß sie sich ihrer innern Natur nach gleichsam nur offenbare. Sie wird in einer ihr zugehörigen Masse sichtbar und muß, wie und woher es auch sei, den Typus ihrer Erscheinung in ihr selbst haben. Das neue Geschöpf ist nichts als eine wirklich gewordene Joee der schaffenden Natur, die immer nur thätig denkt.

Führe er fort und bemerkte, daß, mas diese Schöpfung befördert, mütterliche oder Sonnenwärme sei, daß das Ei der Mutter aber, aller vorhandenen Materie und Wärme ungeachtet, ohne Belebung des Vaters keine lebendige Frucht gebe; was würde er muthmaßen, als: das Principium der Wärme könne mit dem Principium des Lebends; das es befördert, zwar verwandt sein, eigentlich aber müsse in der Bereinigung zweier lebendigen Wesen die Ursache liegen, die diese organische Kraft in Wirksamkeit setzt, dem todten Chaos der Materie lebendige Form zu geden. So sind wir, so sind alle lebenden Wesen gebildet: jedes nach der Art seiner Organissation; alle aber nach dem unverkenndaren Geses Einer Analogie,

die durch alles Lebendige unserer Erde herrscht. Endlich, wenn er erführe, daß diefe lebendige Rraft bas ausgebildete Beichopf nicht verlaffe, fondern fich in ihm thatig gu offenbaren fortfahre; zwar nicht mehr schaffend, benn es ift erichaffen, aber erhaltend, belebend, nahrend. Gobald es auf die Welt tritt, verrichtet es alle Lebensverrichtungen, zu welchen, ja jum Theil in welchen es gebildet ward: der Mund offnet fich, wie Deffnung seine erste Geberde mar, und die Lunge schöpft Athem; Die Stimme ruft, ber Magen verbaut, Die Lippen faugen; es machft, es lebt, alle innern und außern Theile tommen einander ju Gulfe; in einer gemeinschaftlichen Thatigfeit und Mitleidenheit ziehen fie an, werfen aus, verwandeln in fic, helfen einander in Schmerzen und Krantheit auf taufenbfältig wunderbare, unerforschte Beife. Bas wurde, was könnte jeder, der dies zuerst bemerkte, sagen, als: die eingeborene, genetische Lebenskraft ist in dem Geschöpf, bas burch fie gebildet worden, in allen Theilen und in jedem derselben nach feiner Beise, b. i. organisch noch einwohnend.

<sup>\*)</sup> Bolf, a. a. D., S. 169 b., 180-216.

Allenthalben ift sie ihm aufs vielartigste gegenwärtig, da es nur durch sie ein lebendiges Ganze ist, was sich erhält, wächst und wirkt.

Und diese Lebenstraft haben wir alle in uns: in Gesundheit und Kransteit steht sie uns bet assimiliert gleichartige Theile sone

und Rrantheit steht fie uns bei, affimilirt gleichartige Theile, fonbert die fremden ab, stößt die feindlichen weg, sie ermattet endlich im Alter und lebt in einigen Theilen noch nach dem Tode. Das Bernunftvermögen unserer Seele ist sie nicht; benn dieses bat fich ben Körper, ben es nicht tennt und ihn nur als ein unvolltommenes, fremdes Wertzeug feiner Gebanten braucht, gewiß nicht felbft gebildet. Berbunden ift es indeß mit jener Lebenstraft, wie alle Rrafte ber Natur in Berbindung fteben; benn auch bas geiftige Denken hängt von ber Organisation und Besundheit bes Rorvers ab, und alle Begierben und Triebe unfers Bergens find pon ber animalischen Barme untrennbar. - Mles bies find Facta ber Natur, die teine Sopothese umstoßen, tein scholastisches Bort ver-nichten tann; ihre Anerkennung ift die alteste Philosophie der Erde, wie sie auch mahrscheinlich bie lette sein wird.\*) So gewiß ich's weiß, daß ich dente, und tenne doch meine bentende Kraft nicht: so gewiß empfinde und sehe ich's, daß ich lebe, wenn ich gleich auch nie weiß, was Lebenstraft sei. Angeboren, organisch, genetisch ift dies Bermögen: es ist der Grund meiner Raturkrafte, der innere Genius meines Daseins. Aus teiner andern Ursache ist der Mensch bas vollkommenfte Befen ber Erbeschöpfung, als weil die feinften organischen Rrafte, die wir tennen, bei ibm in den feinsten Wertzeugen ber Organisation einwohnend wirten. Er ift die volltom= menfte animalifche Pflanze, ein eingeborener Genius in einer menfchlichen Bilbung.

Sind unsere Grundsäte bisher richtig gewesen, wie sie sich denn auf unstreitige Ersahrungen gründen, so tann auch teine Berartung unsers Geschlechts vorgehen, ohne eigentlich durch diese organischen Kräfte. Was auch das Klima wirte: jeder Mensch, jedes Thier, jede Pflanze hat ihr eigenes Klima; denn alle außern Cinwirtungen nimmt jedes nach seiner Weise auf und verarbeitet sie organisch. Auch in der kleinsten Fiber leidet der Mensch nicht wie eine Stein, nicht wie eine Wasserblase. Last uns einige Stusen oder Schattrungen dieser Verartung bemerken.



<sup>\*)</sup> hippatrated, Arifioteles, Galen, harvey, Boyle, Stahl, Glisson, Gaubius, Albin und so viele andere ber größten Beobachter ober Weltweisen des menschichen Seichlechts haben, gezwungen von Ersahrungen, dies thätige Lebensprincipium awgenommen und nur mit manchetlei Ramen benannt ober einige berselben es von angrenzenden Kräften nicht genug gesondert.

Die erste Stuse der Berartung des menschlichen Geschlechts zeigt sich in den äußern Theilen; nicht als ob diese für sich litten oder wirkten, sondern weil die uns einwohnende Kraft von innen beraus wirkt. Durch den wunderbarsten Mechanismus stredt sie aus dem Körper zu treiben, was ihr hinderlich und fremd ist; die ersten Beränderungen ihres organischen Baues müssen also an den Grenzen ihres Reichs sichtbar werden, und so detressen die laufscallendsten Barietäten des Menschengeschlechts nichts als Haut und harte. Die Natur schützte ihr inneres wesentliches Gebilde und schafte die beschwerende Materie so weit hinaus, als sie es zu thun vermochte.

Griff die verändernde äußere Macht weiter, so zeigen sich ihre Birkungen auf keinen andern Wegen, als auf denen die lebendige Kraft selbst wirkt, auf den Wegen der Rahrung und Fortpstanzung. Der Reger wird weiß geboren; die Theile, die sich bei ihm zuerst schwärzen\*), sind ein offenbares Kennzeichen, daß daß die Jahre Luft nur entwicklt, genetisch wirke. Run zeigen uns die Jahre der Mannbarkeit sowol als eine Schar von Ersahrungen an Kranken, welch ein weites Reich die Kräste der Nahrung und Fortpstanzung im menschlichen Körper haben. Die entserntesten Glieder stehen durch sie miteinander in Verbindung; und eben diese Glieder sind's, die die Vervartung der Bölker auch gemeinschaftlich leiden. Außer der Haut und den Schlechtstheilen sind daher Ohren, Hals und die Stimme, die Rase, die Lippen, daß haupt u. s. w. genau die Region, in welcher sich die meisten Veränderungen zeigen.

Endlich, da die Lebenskraft alle Theile zur Gemeinschaft bindet und die Organisation ein vielverschlungener Kreist ist, der eigentlich nirgends Ansang und Ende sindet, so wird begreislich, daß die insnigste Haupweränderung zulegt auch in den sestessten Theilen sichtbar werden müsse, die vermöge der innern leidenden Kraft vom Schäbel dis zum Fuße in ein anderes Verhältniß treten. Schwer geht die Natur an diese Verwandlung; auch bei Misgeburten, wo sie in ihrem Kunstwert gewaltsam gestört wird, hat sie wunderbare Wege der Erstattung, wie ein geschlagener Feldherr eben im Küdzuge die meiste Weisheit zeigt. Indessen zeigen die verschiedenen Bildungen der Bölter, daß auch diese, die schwerste Verwandlung beim Menschengebilde, möglich war; denn eben die tausenblache Zusammensehung und seine Beweglichteit unserer Maschine, sammt ben unnennbar-mannichsaltigen Mächten, die auf sie wirken, machten sie möglich. Aber auch diese schwere Verwandlung ward nur von innen beraus bewirkt. Jahrhundertelang haben Nationen ihre Köpse

<sup>\*)</sup> Bgl. bas vorhergebenbe Sechste Buch.

geformt, ihre Rafen burchbohrt, ihre Kuße gezwungen, ihre Ohren verlangert; die Ratur blieb auf ihrem Bege, und wenn fie eine Beit lang folgen, wenn fie ben vergerrten Gliebern Safte guführen mußte, wohin fie nicht wollte: fobald fie tonnte, ging fie ins Freie wieder und vollendete ihren vollkommenern Topus. Gang anders. sobald die Misbildung genetisch war und auf Begen ber Natur wirkte; hier vererbten fich Misbildungen, felbft an einzelnen Gliebern. Sage man nicht, daß Runft ober die Sonne bes Regers Naje geplattet habe. Da die Bildung diefes Theils mit der Conformation bes gangen Schabels, bes Rinns, bes Saljes, bes Rudens Bufammenbangt, und bas fproffende Rudenmart gleichfam ber Stamm Des Baums ift, an bem fich die Bruft und alle Glieder bilben, fo zeigt die vergleichende Angtomie genugfam\*), daß die Berartung Die gange Geftalt angegriffen und fich feiner Diefer festen Theile andern fonnte, ohne daß bas Bange verandert wurde. Ebendaher geht die Negergestalt auch örtlich über und fann nur genetisch gurudverändert werden. Sest den Mohren nach Europa, er bleibt was er ift; verheirathet ihn aber mit einer Beigen, und Gine Generation wird verändern, mas Sahrhunderte hindurch bas bleichende Klima nicht würde gethan haben. Go ist's mit ben Bildungen aller Bolfer: die Weltgegend verändert fie außerft langfam; durch die Bermischung mit fremden Nationen verschwinden in wenigen Geschlechtern alle mongolischen, finefischen, ameritanischen Buge.

\* \*

Gefällt es meinen Lefern, auf diesem Wege fortzugeben, fo

laßt uns ihn noch einige Schritte verfolgen.

1) Jedem Bemerkenden muß es aufgefallen sein, daß in den unzählbar verschiedenen Gestalten der Menschen gewisse Formen und Berhältnisse nicht nur wiederkommen, sonzbern auch ausschließend zueinander gehören. Bei Künstlern ist dies eine ausgemachte Sache, und in den Statuen der Alten sieht man, daß sie diese Proportion oder Symmetrie, wie sie es nannten, nicht etwa nur in die Länge und Breite der Glieder, sondern auch in die harmonische Bildung derselben zur Seele des Ganzen setzen. Die Charastere ihrer Götter und Göttinnen, ihrer Jünglinge und Helben waren in ihrer ganzen haltung so bestimmt, daß man sie zum Theil schon aus einzelnen Gliedern kennt, und sich seinem Gebilde ein Arm, eine Brust, eine Schulter geben läßt, die sin ein anderes gehört. Der Genius eines einzeln-lebendigen Wesens lebt in jeder dieser Gestalten, die er wie eine Hülle nur

<sup>\*)</sup> Sommering, Ueber bie forperliche Berichiebenheit bes Mohren vom Guropaer (Mainz 1784).

burdbaucht und fich im fleinften Dage ber Stellung und Bewegung. abnlich dem Gangen, caratterifirt. Unter ben Neuern bat ber Bolnflet unfers Baterlandes, Albrecht Dürer\*), das Maß verfcbiedener Proportionen des menschlichen Rorpers forgfältig untersucht, und jedem Auge wird dabei offenbar, daß die Bildung aller Theile sich mit den Berhältnissen ändere. Wie nun, wenn wir Durer's Genauigkeit mit bem Seelengefühl ber Alten verbanden, und die Berichiebenheit menschlicher Sauptformen und Charaftere in ihrem jufammenftimmenden Gebilde ftubirten? Dich buntt, Die Bhysiognomit trate damit auf den alten natürlichen Weg, auf den fie ihr Name weist, nach welchem fie weder eine Etho: noch Tech: nognomit, fondern die Auslegerin ber lebendigen Natur eines Menschen, gleichsam die Dolmetscherin seines sichtbar geworbenen Genius sein soll. Da fie in diesen Schranken ber Analogie bes Ganzen, das auch im Antlit das Sprechenoste ift, stets treu bleibt, fo muß die Pathognomit ihre Schwester, die Physiologie und Semiotit ihre Mithelferin und Freundin werden; benn die Geftalt bes Menschen ift doch nur eine Gulle des innern Triebwerks, ein gusammenstimmendes Ganzes, wo jeder Buchstabe zwar zum Wort gehört, aber nur bas ganze Wort einen Sinn gibt. Im gemeinen Leben brauchen und üben wir die Physiognomik alfo: der geubte Argt fieht, welchen Krantheiten ber Mensch seinem Bau und Gebilde nach unterworfen sein könne, und das physiognomische Auge, selbst ber Kinder, bemerkt die naturliche Art (puois) des Menschen in feinem Gebilbe, b. i. die Geftalt, in der fich fein Genius offenbart.

Ferner. Sollten fich nicht diefe Formen, diefe Sarmonien zusammentreffender Theile bemerken und als Buchstaben gleichsam in ein Alphabet bringen laffen? Bollftandig werben biefe Buchftaben nie werben, benn bas ift auch tein Alphabet irgendeiner Sprache; jur Charafteristit ber menschlichen Natur aber in ihren Sauptgestalten murbe burch ein forgsames Studium diefer lebendigen Saulenordnungen unfers Gefchlechts gewiß ein weites Feld geöffnet. Schrantte man fich dabei nicht auf Europa ein und nahme noch weniger unfer gewohntes Ideal jum Mufter aller Gefundheit und Schonheit, fondern verfolgte bie lebenbige Natur überall auf der Erde, in welchen harmonien zusammenstimmender Theile sie sich hier und da mannichfaltig und immer gang zeige: ohne Zweifel wurden gablreiche Entbedungen über ben Concentus und die Melodie lebendiger Rrafte im Bau des Menschen der Lohn dieser Bemerkungen werden. Ja, vielleicht wurde uns bies Studium bes natürlichen Confensus ber Formen im menfchlichen Körper weiter führen als die fo oft und fast immer mit

<sup>\*)</sup> Bier Bücher von menfclicher Proportion (Rürnberg 1528).

Undank bearbeitete Lehre der Complexionen und Temperamente. Die scharffinnigsten Beobachter kamen in dieser nicht weit, weil zu dem Mannichsaltigen, das bezeichnet werden sollte, ihnen ein be-

ftimmtes Alphabet ber Bezeichnung fehlte.\*)

2) Sowie nun bei einer folden bildlichen Befdichte ber Formung und Berartung bes Menschengeschlechts bie lebendige Bhofiologie allenthalben die Fadel vortragen mußte, fo wurde in ihr auch Schritt vor Schritt die Beisbeit ber Ratur fichtbar, bie nicht anders als nach Ginem Gefet ber tausenbfach erftattenben Gute Formen bilbet und abandert. Barum 3. B. fonberte die schaffende Mutter Gattungen ab? Bu teinem andern 3med, als daß fie den Tybus ihrer Bildung desto vollkommener machen und erhalten konnte. Wir wiffen nicht, wie manche unferer jetigen Thiergattungen in einem frühern Buftande ber Erbe naber aneinanber gegangen fein mogen; aber bas feben wir, ihre Grengen find jest genetisch geschieden. 3m wilden Buftande paart fich tein Thier mit einer fremben Gattung; und wenn die amingende Runft ber Menichen ober ber üppige Mußiggang, an bem die gemäfteten Thiere theilnehmen, auch ihren sonst sichern Trieb verwilbern, fo läßt boch in ihren unwandelbaren Gefegen bie Ratur von ber üppigen Runft sich nicht überwinden. Entweder ift die Bermischung obne Frucht, ober die erzwungene Baftarbart pflangt fich nur unter ben nachsten Gattungen weiter. Ja, bei biefen Baftardarten felbft feben wir die Abweichung nirgends als an den außerften Enben bes Reichs ber Bilbung, genau wie wir fie bei ber Berartung bes Menschengeschlechts beschrieben haben. Satte ber innere, mefentliche Topus ber Bildung Disgeftalt bekommen muffen, fo ware fein lebendiges Geschöpf subfiftent worden. Beder ein Centaur alfo noch ein Satyr, weber die Schla noch die Debufe fann nach ben innern Gefeten ber ichaffenden Natur und bes genetischen mefentlichen Topus jeder Gattung fich erzeugen.

3) Das seinste Mittel endlich, dadurch die Ratur Bielartigkeit und Bestandheit der Formen in ihren Gatztungen verband, ist die Schöpfung und Paarung zweier Geschlechter. Wie wunderbar sein und geistig mischen sich die Jüge beider Aeltern in dem Angesicht und Bau ihrer Kinder! als ob nach verschiedenen Berhältnissen ihre Seele sich in sie gegoffer und die tausenbstätigen Naturkräfte der Organisation sich unter selben vertheilt hätten. Daß Krankheiten und Jüge der Bildung, daß sogar Neigungen und Dispositionen sich sorterben, ist weltbefannt; ja, ost kommen wunderbarerweise die Gestalten lange vers

<sup>\*)</sup> Sehr simplificirt finbe ich biese Lehre in Mezger's Bermischten Schriften, Th. 1. Auch Platner nebft andern haben barin ihre anerkaunten Berbienfte.

ftorbener Borfahren aus dem Strome der Generation wieber. Ebenfo unleugbar, obgleich schwer zu erklaren, ift ber Ginfluß mutterlicher Gemuths = und Leibeszuftande auf den Ungeborenen, deffen Wirkung manches traurige Beispiel lebenslang mit fich trägt. - - 3wei Strome des Lebens hat alfo die Ratur gujammengeleitet, um bas merbende Geschöpf mit einer ganzen Naturfraft auszustatten, die nach den Zugen beider Aeltern jest in ihr selbst lebe. Manches versuntene Geschlecht ift burch Gine gesunde und frobliche Mutter wieder emporgehoben; mancher entfraftete Jungling mußte im Arm feines Beibes erft felbft jum lebendigen Raturgeschöpf erwectt werben. Auch in der genialischen Bildung der Menschheit also ist Liebe die mächtigste der Göttinnen: sie veredelt Geschlechter und hebt die gesunkenen wieder empor; eine Fackel der Gottheit, durch deren Funten das Licht des menschlichen Lebens, hier trüber, bort heller, glangt. Richts widerftrebt bingegen bem bilbenben Benius ber Raturen mehr als jener kalte haß oder jene widrige Convenieng, Die ärger als haß ift. Sie zwingt Dienschen zusammen, die nicht füreinander gehören, und verewigt elende, mit fich felbst bisbarmonische Beicopfe: Rein Thier verfant je fo weit, als in Diefer Entartung der Menich verfintt.

### V.

### Schlufanmertungen über den Zwift der Genefis und des Rlima.

Irre ich nicht, so ist mit dem, was disher wenigstens andeutend gesagt worden, der Ansang einer Grenzlinie zu Uebersicht diese Streits gezogen worden. Riemand z. B. wird verlangen, daß in einem fremden Klima die Rose eine Lilie, der Hund ein Wolf werden soll; denn die Ratur hat genaue Grenzen um ihre Gattungen gezogen und läßt ein Geschöpf lieber untergehen, als daß es ihr Gebilde wesentlich verrücke oder verderbe. Daß aber die Rose verarten, daß der Hund etwas Wolfartiges an sich nehmen könne, dies ist der Geschichte gemäß, und auch hier geht die Berartung nicht anders vor als durch schnelle und langsame Gewalt auf die gegenwirkenden organischen Kräfte. Beide streitsührende Mächte sind also von großer Wirkung: nur jede wirkt auf eigene Art. Das Alima ist ein Chaos von Ursachen, die einander sehr ungleich, also auch langsam und verschiedenartig wirken, die sienaber sehr ungleich, also auch langsam und verschiedenartig wirken, die sienaber sehr ungleich, also auch langsam und verschiedenartig wirken, die sienaber sehr ungleich, also auch langsam und verschiedenartig wirken, die sewa zuletzt in das Innere eindringen und dieses durch Gewohnheit und Genesis selbst ändern; die lebendige Kraft widersteht lange, stark, einartig

und nur ihr selbst gleich; ba sie indessen boch nicht unabhängig von äußern Leidenschaften ist, so muß sie sich ihnen auch mit der Zeit bequemen.

Statt eines weitern Zwistes im allgemeinen munschte ich also lieber eine belehrende Untersuchung im einzelnen, zu ber uns bas Feld der Geographie und Geschichte eine große Ernte darbeut. Wir wiffen 3. B., wann die portugiefischen Colonien nach Afrita, jene fpanischen, hollandischen, englischen, beutschen nach Oftindien und Amerita gewandert find, was an einigen berfelben die Lebensart ber Cingeborenen, an andern die fortgefeste Lebensweise ber Guropaer für Wirfung gehabt u. f. w. Satte man biefes alles genau unterfucht, fo ftiege man zu altern Uebergangen, g. B. ber Malaien auf den Infeln, ber Araber in Afrita und Oftindien, ber Turten in ihren eroberten Ländern, sodann zu den Mongolen, Tataren und endlich ju bem Schwarm von Nationen, die in ber großen Bolterwanderung Europa überbedten. Rirgends vergaße man, aus welchem Rlima ein Bolf tam, welche Lebensart es mitbrachte, welches Land es vor fich fand, mit welchen Boltern es fich vermischte, welche Revolutionen es in feinem neuen Sit burchlebt hat. Burde diefer untersuchende Calcul burch die gewiffern Jahrhunderte fortgefest, so ließen sich vielleicht auch Schluffe auf jene altern Bollerzuge machen, die wir nur aus Sagen alter Schriftfteller ober aus Uebereinstimmungen der Mothologie und Sprache fennen; benn im Grunde find alle oder doch die meisten Nationen der Erde früher oder später gewandert. Und fo betamen wir, mit einigen Rarten gur Unichauung, eine physisch=geographische Geschichte ber Ab= stammung und Berartung unfers Gefchlechts nach Rlimaten und Beiten, Die Schritt vor Schritt Die wichtigsten Resultate gemabren mußte.

Ohne dem forschenden Geist, der diese Arbeit unternähme, vorzugreisen, setze ich aus der neuern Geschichte einige wenige Ersabrungen ber: kleine Exempel meiner vorhergehenden Untersuchung.

1) Alle zu schneilen, zu raschen Uebergänge in ein entgegengesetes hemisphär und Klima sind selten einer Nation heilsam worden; denn die Natur hat nicht vergebens ihre Grenzen zwischen weitentfernten Ländern gezogen. Die Geschichte der Eroberungen sowol als der Handelsgesellschaften, am meisten aber der Missionen, müßte ein trauriges und zum Theil lächerliches Gemälde geben, wenn man diesen Gegenstand mit sein en Folgen auch nur aus eigenen Relationen der Uebergegangenen unparteissch hervorholte. Mit grausendem Ubscheu liest man die Rachrichten von manchen europäischen Nationen, wie sie, versunken in die frechste Ueppigkeit und den fühllosesten Stolz, an Leib und Seele entarten und selbst zum Genuß und Erbarmen keine Kräfte

mehr haben. Aufgeblähte Menschenlarven sind sie, denen jedes edle, thätige Vergnügen entgeht und in deren Abern der vergeltende Tod schleicht. Rechnet man nun noch die Unglückseligen dazu, denen beide Indien hausenweise ihre Grabkätte wurden; liest man die Geschichte der Krankheiten fremder Welttheile, die die englischen französischen und holländischen Aerzte beschreiben, und schaut dann in die frommen Missionen, die sich so oft nicht von ihrem Ordensskeide, von ihrer europäischen Lebensweise trennen wollten, welche lehrreichen Resultate, die leider auch zur Geschichte der Menscheit

gehören, bringen fie uns auf!

2) Selbft ber europäische Fleiß gesitteter Colonien in andern Welttheilen vermag nicht immer die Wirfung bes Klima zu andern. "In Nordamerita", bemertt Ralm\*), "tommen die europäischen Geschlechter eber zu reifen Jahren, aber auch eher jum Alter und Tode als in Europa. Es ift nichts feltenes", fagt er, "fleine Rinder zu sehen, Die auf die vorgelegten Fragen bis jur Bermunderung lebhaft und fertig antworten, aber auch die Jahre der Europäer nicht erreichen. Achtzig ober neunzig Jahre find für einen in Amerita geborenen Europäer ein feltenes Beispiel, da doch die ersten Ginwohner oft ein hohes Alter erlebten: auch die in Europa geborenen werden gemeiniglich viel älter als die von europäischen Aeltern in Amerika erzougten. Die Weiber hören früher auf Kinder zu gebären, einige schon im dreißigsten Jahre; auch bemerkt man bei allen europäischen Colonien, daß die bort ober hier Geborenen frühe ober vor der Zeit ihre Bahne verlieren, da die Ameritaner icone, weiße und unbeschädigte bis an ihr Ende behalten." Mit Unrecht hat man diese Stellen auf Die Ungefundheit des alten Amerita gegen feine eigenen Rinder gezogen; nur gegen Fremdlinge mar's diefe Stiefmutter, die, wie es auch Ralm erklärt, mit anderer Constitution und Lebensweise in seinem Schos leben.

3) Man benke nicht, daß die Kunst der Menschen mit stürmender Willkur einen fremden Erdtheil sogleich zu einem Europa umschaffen könne, wenn sie seine Wälder ums haut und seinen Boden cultivirt; denn die ganze lebendige Schöpfung ist im Zusammenhange, und dieser will nur mit Vorsicht geändert werden. Ebender Kalm berichtet aus dem Munde alter amerikanischer Schweden, daß durch die schnelle Ausrottung der Wälder und Bebauung des Landes nicht nur daß esbare Gevögel, das sonst in unzähliger Menge auf Wassern und in Wäldern lebte, die Fische, von denen sonst Fülsse und Bäche wimmelten, die Seen, Bäche, Quellen und Ströme, der Regen, das dichte, hohe Gras

<sup>\*)</sup> Göttingifche Cammlung von Reifen, Th. 10, 11, bin und wieber.

in ben Balbern u. f. w. fich fehr vermindert; fondern daß biefe Ausrottung auch auf bas Lebensalter. Die Gefundheit und Sabresgeiten gu mirten icheine. "Die Ameritaner", fagt er, "bie bei Antunft ber Europäer ein Alter von hundert und mehrern Jahren jurudgelegt, erreichen jest oft taum das balbe Alter ihrer Bater: woran nicht blos ber menschentobtende Branntwein und ihre veranderte Lebensweise, fondern mabricheinlich auch der Berluft fo vieler wohlriechenden Rrauter und fraftigen Bflangen fould fei, Die jeden Morgen und Abend einen Geruch gaben, als ob man fich in einem Blumengarten fande. Der Binter fei bamals zeitiger, talter, gefunder und beständiger gewesen; jest treffe der Frubling fpater ein und fei, wie bie Jahreszeiten überhaupt, unbeständiger und abwechselnder." Go erzählt Ralm, und wie local man die Rach= richt einschränke, durfte fie boch immer zeigen, daß die Ratur felbft im beften Bert, das Menschen thun konnen, in dem Anbau eines Lanbes, ju fcnelle, ju gewaltfame Uebergange nicht liebe. Die Schwache ber fogenannten cultivirten Amerikaner in Merico, Beru, Baraguay, Brafilien, follte fie nicht unter anderm auch daber tommen, daß man ihnen Land und Lebensart verandert bat, ohne ihnen eine europäische Natur geben zu konnen oder zu wollen? Alle Nationen, Die in den Balbern und nach der Beife ihrer Bater leben, find muthig und ftart, fie werden alt und grunen wie ihre Baume; auf bem gebauten Lande, bem feuchten Schatten entzogen, ichwinden fie traurig babin: Seele und Muth ift in ihren Balbern geblieben. Man leje 3. B. die rührende Geschichte der einsamen blubenden Familie, die Dobrithofer\*) aus ihrer Wildniß jog: Mutter und Tochter starben bald babin, und beide riefen in Traumen ihren jurudaebliebenen Sohn und Bruder fo lange nach fich, bis er ohne Weh und Rrantheit die Augen zuschloß. Nur dadurch wird es begreislich, wie Nationen, die erst tapfer, munter, herzhaft waren, in turzer Zeit so weich werden konnten, wie sie die Jesuiten in Baraquay und bie Reisenden in Beru fcilbern: eine Beichheit, die bem Lefenden Schmerz erregt. Für Die Folge ber Jahrhunderte mag biefe Ueberftrengung ber Ratur an einigen Orten ibre guten Birtungen haben \*\*), ob ich gleich, wenn fie allenthalben möglich wäre, auch hieran zweifle; für die ersten Geschlechter aber, sowol ber Cultivatoren als ber Cultivirten, icheint diefes nicht alfo; benn bie Natur ift allenthalben ein lebendiges Ganze und will fanft befolgt und gebeffert, nicht aber gewaltsam beherrscht fein. Aus allen Wilben, die man ploglich ins Gedrange der hauptstädte Europas

\*) Gefchichte ber Abiponer, I, 114. \*\*) Milliamfon's Berjuch, bie Ursachen bes veränderten Klima zu erklären, Berlin. Samml., Sh. 7. brachte, ist nichts worden; von dem glänzenden Thurmknopf, auf den man sie seste, sehnten sie sich wieder in ihre Ebene, und kamen meistens ungeschickt und verderbt zu ihrer alten, ihnen nun auch ungenießbaren, Lebensweise wieder. Ein gleiches ist's mit der gewaltsamen Umbildung der wilden Klimate durch europäische Hände.

D Sohne bes Dabalus, ihr Kreisel bes Schickfals auf ber Erbe, wie viele Gaben waren in euerer Hand, auf menschliche und schonende Art den Boltern Glud zu erzeigen; und wie hat eine ftolge, tropige Gewinnsucht euch fast allenthalben auf einen fo anbern Beg gelentt! Alle Antommlinge fremder Lander, Die fich mit ben Eingeborenen ju nationalifiren mußten, genoffen nicht nur ihre Liebe und Freundschaft, sondern fanden am Ende auch, daß die flimatische Lebensart berfelben so gar unrecht nicht fei; aber wie wenige gab es folder! wie felten verbiente ein Europäer ben Lobfpruch ber Eingeborenen: "er ift ein vernunftiger Menich, wie wir find"! Und ob fich die Natur an jedem Frevel, den man ihr an= thut, nicht rache? Bo find die Groberungen, die Sandlungsplate und Invafionen voriger Zeiten, sobald bas ungleichartige Bolf ins entfernte fremde Land nur raubend ober verwuftend ftreifte? Ber= weht ober weggezehrt hat fie ber ftille Sauch bes Klima, und bem Gingeborenen ward es leicht, dem wurzellofen Baum ben letten Drud ju geben. Dagegen bas ftille Bemachs, bas fich ben Gefeten ber natur bequemte, nicht nur felbst fortbauert, sonbern auch bie Samentorner ber Cultur auf einer neuen Erbe wohlthatig forts breitet. Das folgende Jahrtaufend mag es entscheiden, mas unser Genius andern Klimaten, was andere Klimate unferm Genius genust ober geschabet baben.

## Achtes Buch.

Die einem, ber von ben Bellen bes Meers eine Schiffahrt in die Luft thun foll, fo ift mir, ba ich jest nach ben Bilbungen und Naturfraften der Menschheit auf ihren Geift tomme und Die veränderlichen Eigenschaften beffelben auf unferm weiten Erdrunde aus fremben, mangelhaften und jum Theil unfichern Nachrichten ju erforschen mage. Der Metaphysiter bat es bier leichter. Er fest einen Begriff ber Seele fest und entwidelt aus ihm, mas fich entwideln läßt, wo und in welchen Buftanben es fich auch finde. Dem Philosophen ber Geschichte tann teine Abstraction, sondern Geschichte allein jum Grunde liegen, und er läuft Gefahr, trügliche Refultate zu ziehen, wenn er die zahllosen Facta nicht wenigstens in einiger Allgemeinheit verbindet. Indeffen versuche ich den Weg und freuze, statt des überfliegenden Schiffes, lieber an den Ruften, b. i. ich halte mich an gewiffe ober für gewiß geachtete Facta, von benen ich meine Muthmagungen fondere, und überlaffe es Gludlichern, fie beffer zu ordnen und zu gebrauchen.

I.

Die Sinnlichkeit unfers Geschlechts verändert sich mit Bildungen und Klimaten; überall aber ist ein menschlicher Gebrauch der Sinne bas, was zur Humanität führt.

Alle Nationen, die franken Albinos etwa ausgenommen, haben ihre fünf oder sechs menschlichen Sinne; die Unfühlbaren des Dioborus oder die taub- und stummen Bölker sind in der neuern Mensschengeschichte eine Fabel. Indeß, wer auf die Verschiedenheit der äußern Empsindungen auch nur unter uns Ucht hat und sodann

an die gabllose Menge benkt, die in allen Klimaten der Erde lebt. ber wird fich hierbei wie vor einem Beltmeer finden, auf dem fich Bogen in Bogen verlieren. Jeder Mensch hat fein eigenes Maß, aleichsam eine eigene Stimmung aller finnlichen Gefühle zueinander, sodaß bei außerorbentlichen Fällen oft die wunderbarften Neußerum gen jum Borfchein tommen, wie einem Menschen bei dieser ober bei jener Sache sei. Aerzte und Philosophen haben daber schon gange Sammlungen von eigenthümlich-fonderbaren Empfindungen. b. i. Joiosportrafien gegeben, die oft so feltsam als unerklärlich find. Meistens merten wir auf folde nur in Krantheiten und ungewöhn= lichen Zufällen; im täglichen Leben bemerken wir fie nicht. Sprache hat auch teinen Ausbruck für sie, weil jeder Mensch doch nur nach feiner Empfindung fpricht und versteht, verschiedenen Dr= ganisationen also ein gemeinschaftliches Daß ihrer verschiedenen Gefühle fehlt. Selbst bei dem klarften Sinn, dem Gesicht, außern fich biefe Berichiedenheiten nicht nur in ber Nabe und Ferne, fondern auch in der Geftalt und Farbe der Dinge; daher manche Maler mit ihren so eigenthumlichen Umriffen und fast jeder berfelben in seinem Ton der Farben malt. Bur Philosophie der Menschen= geschichte gehort's nicht, diesen Ocean auszuschöpfen, fondern burch einige auffallende Berschiedenheiten auf die feinern aufmertsam ju machen, die um uns liegen.

Der allgemeinste und nothwendigste Sinn ift das Gefühl: er ift die Grundlage ber andern, und bei bem Menschen einer feiner größten organischen Borzüge.\*) Er hat uns Bequemlichkeit, Erfin-dungen und Kunfte geschenkt, und trägt zur Beschaffenheit unserer Joeen vielleicht mehr bei als wir vermuthen. Aber wie fehr ift bies Organ auch unter ben Menschen verschieden, nachdem es die Lebensart, das Klima, die Anwendung und Uebung, endlich die genetische Reizbarkeit des Körpers selbst modificirt. Ginigen ameritanischen Boltern g. B. wird eine Unreigbarteit ber haut jugeschrieben, die fich fogar bei Weibern und in den schmerzhaftesten Operationen merkbar machen soll\*\*); wenn das Factum wahr ist, dunkt mich's sehr erklärlich, sowol aus Veranlassungen des Körpers als der Seele. Seit Jahrhunderten nämlich boten viele Nationen dieses Belttheils ihren nachten Leib ber scharfen Luft und ben scharfstechenben Insetten dar und falbten ihn gegen diese jum Theil mit scharfen Salben; auch das haar nahmen fie fich, das die Weiche der haut mit befordert. Ein schärferes Mehl, laugenhafte Burgeln und Kräuter waren ihre Speife, und es ift bekannt, in welcher

\*\*) Robertson's Geschichte von America, I, 562.

<sup>\*)</sup> Bgl. Reger, Aeber bie forperlichen Borgilge bes Menfchengeschlechts vor Thieren , in feinen Bermifchten mebicinifchen Schriften, Th. 3.

genauen Uebereinstimmung die verdauenden Werkzeuge mit der füh: lenden Haut steben: daber in manchen Krankbeiten dieser Sinn völlig schwindet. Selbst ihr unmäßiger Genuß ber Speisen, nach bem fie ebenso wol den entsetlichsten Sunger ertragen, scheint von dieser Unempfindlichkeit ju zeugen, die auch ein Symptom vieler ihrer Krantheiten ift\*) und also zum Bobl und Beb ihres Klimas gebort. Die Natur hat fie mit derfelben allmählich gegen Uebel gewappnet, Die fie mit einer größern Empfindlichkeit nicht ertragen tonnten, und ihre Runft ging ber natur nach. Qualen und Schmerzen leibet der Nordameritaner mit einer beroifden Unfühlbarkeit aus Grundfaten ber Ehre; er ist von Jugend auf bazu gebildet worden, und Die Weiber geben ben Mannern bierin nichts nach. Stoifde Apathie alfo, auch in forperlichen Schmerzen, mard ihnen zur Raturgewohnbeit, und ihr minderer Reig gur Bolluft, bei übrigens muntern Naturfräften, felbst jene entschlafene Fühllofigfeit, die manche unterjochte Nationen wie in einen wachenden Traum verfentte, scheinen aus diefer Urfache ju folgen. Unmenschen also find's, die einen Mangel, den die Natur ihren Kindern zum lindernden Trofte gab, aus noch größerm Mangel menschlicher Empfindungen theils misbrauchten, theils schmerzbaft erprobten.

Daß ein Uebermaß an Site und Kälte das äußere Gefühl versenge ober stumpfe, ift aus Erfahrungen bewiesen. Bolter, die auf dem Sande mit bloken Füßen geben, betommen eine Soble, bie bas Beichlagen bes Gifens erträgt, und man bat Beifpiele, bas einige zwanzig Minuten auf glübenden Roblen aushielten. Aegende Gifte konnten die Saut verwandeln, daß man die Sand in geschmolzenes Blei eintauchen lernte, und die starrende Ralte sowie der Born und andere Gemuthebewegungen tragen auch zur Abstumpfung bes Gefühls bei. \*\*) Die garteste Empfindlichkeit dagegen scheint in Erbstrichen und bei einer Lebensweise zu fein, die die fanfteste Spannung ber haut und eine gleichsam melobische Ausbreitung ber Rerven des Gefühls fordert. Der Oftindier ift vielleicht das feinste Geschöpf im Genusse sinnlicher Organe. Seine Bunge, Die nie mit bem Geschmad gegorener Getrante ober scharfer Speisen entnervt worden, schmedt ben geringften Nebengeschmad bes reinen Baffers, und fein Finger arbeitet nachahmend die niedlichften Berte, bei benen man das Borbild vom Nachbilbe nicht zu unterscheiden weiß. Beiter und ruhig ift seine Seele, ein garter Nachtlang der Gefühle, die ihn ringsum nur fanft bewegen. Go fpielen die Wellen um ben Schwan, fo fäufeln die Lufte um bas burchsichtige junge Laub

des Frühlings.

<sup>\*)</sup> Ullou, I, 188.

<sup>\*\*)</sup> Saller, Physiologie, V, 16.

Mußer bem warmen und fanften himmelsftrich trägt nichts fo febr zu biefem erhobten Gefühl bei, als Reinheit, Magigteit und Bewegung: drei Tugenden bes Lebens, in benen viele Nationen, die wir ungefittet nennen, uns übertreffen, und die insonderheit ben Bolfern iconer Erbftriche eigen zu fein icheinen. Die Reinigkeit bes Munbes, bas oftere Baben, Liebe jur Bewegung in freier Luft, felbst bas gesunde und wolluftige Reiben und Dehnen des Körpers. das den Römern so bekannt war, als es unter Indiern, Berfern und manden Tataren weit umber noch gewöhnlich ift, beforbert ben Umlauf der Safte und erhalt den elastischen Ton der Glieder. Die Bolter ber reichsten Erbstriche leben maßig; fie haben teinen Begriff, daß ein widernaturliches Reizen der Nerven und eine tägliche Berichlammung ber Safte bas Bergnugen fein tonne, bagu ein Menfc erschaffen worden; die Stamme ber Braminen baben in ihren Batern von Anfang ber Welt ber weber Gleifch noch Bein gefostet. Da es nun bei Thieren fichtbar ift, mas diefe Lebensmittel aufs gange Empfindungsfpftem für Dacht haben, wie viel ftarter muß diefe Macht bei der feinsten Blume aller Organisationen, der Menschheit, Maßigkeit des sinnlichen Genuffes ift ohne Zweifel eine fraftigere Methode der Philosophie der humanität als tausend gelernte kunftliche Abstractionen. Alle grobfühlenden Bölker in einem wilden Zustande oder harten Klima leben gefräßig, weil sie nachher oft hungern muffen: fie effen auch meistens, was ihnen vorkommt. Bolfer von feinerm Sinn lieben auch feinere Bergnugen. Mablzeiten find einfach, und fie genießen täglich biefelben Speifen; bafür aber mablen fie wolluftige Salben, feine Beruche, Bracht, Bequemlichteit, und vor allem ift ihre Blume bes Bergnugens bie finnliche Liebe. Wenn blos von Feinheit bes Organs die Rede fein foll, so ist tein Zweifel, wohin sich ber Borzug neige; benn tein gefitteter Europäer wird zwijchen bem Fett : und Thranmable bes Gronlanders und ben Specereien des Indiers mablen. ware die Frage, wem wir, trop unferer Cultur in Worten, bem größten Theile nach naher fein mochten, ob jenem ober biefem? Der Indier fest feine Gludfeligfeit in leidenschaftlose Rube, in einen ungerftorbaren Genuß ber Beiterteit und Freude; er athmet Bolluft, er schwimmt in einem Deer fußer Traume und erquiden-Unfere Ueppigfeit bingegen, um berentwillen wir der Gerüche. alle Welttheile beunruhigen und berauben, mas will, mas suchet fie? Neue und scharfe Gewurze für eine gestumpfte Bunge, frembe Früchte und Speisen, die wir in einem überfüllenden Gemisch oft nicht einmal toften; beraufchende Getrante, die und Rube und Geift rauben; was nur gedacht werben kann, unsere Ratur aufregend zu gerftoren, ift das tägliche große Ziel unfers Lebens. Dadurch unterscheiden sich Stände; dadurch beglücken sich Nationen! Beglücken?

Digitized by Google

Beshalb hungert ber Arme und muß bei stumpsen Sinnen in Mühe und Schweiß das elendeste Leben führen? Damit seine Großen und Reichen, ohne Geschmad und vielleicht zu ewiger Nahrung ihrer Brutalität, täglich auf seinere Art ihre Sinne stumpsen. "Der Europäer ist alles", sagt der Indier, und sein seinerer Geruch hat schon vor den Ansdünstungen desselben einen Abscheu. Er kann ihn nach seinen Begrifsen nicht anders als in die verworfene Kaste classiscieren, der, zur tiessen Verachtung, alles zu essen erlaubt ward. Auch in vielen Ländern der Mohammedaner heißen die Europäer, und nicht

blos aus Religionshaß, unreine Thiere.

Schwerlich hat uns die Natur die Bunge gegeben, daß einige Bargden auf ihr bas Biel unfere mubfeligen Lebens ober gar bes Jammers anderer Ungludlichen wurden. Sie überfleidete fie mit einem Gefühl bes Bohlgeschmads, theils bamit fie und bie Bflicht, ben wuthenden Sunger ju ftillen, verfüßte und uns mit gefälligern Banden zur beschwerlichen Arbeit zoge; theils aber auch follte bas Gefühl Diefes Organs ber prüfende Wachter unserer Gesundheit merben, und den haben an ihm alle üppigen Nationen langft verloren. Das Bieh kennt, was ihm gefund ist, und wählt mit scheuer Bor= ficht feine Rrauter; bas Giftige und Schadliche berührt es nicht und täuscht fich felten. Menschen, die unter ben Thieren lebten, tonnten Die Nahrungsmittel, wie fie, unterscheiben; fie verloren bies Kriterium unter ben Menschen, wie jene Indier ihren reinen Geschmad verloren, ba fie ihre einfachen Speisen aufgaben. Bolter, bie in gesunder Freiheit leben, haben noch viel von diefem finnlichen Führer. ober felten irren sie sich an den Früchten ihres Landes; ja, durch ben Geruch fpurt ber Nordameritaner fogar feine Feinde aus, und ber Antille unterscheidet durch ihn die Fußtritte verschiedener Nationen. So tonnen felbit die finnlichften, thierartigen Rrafte bes Denichen wachsen, nachdem sie gebaut und geübt werden; ber beste Anbau berfelben indeffen ift Broportion ihrer aller zu einer mahrhaft menfch= lichen Lebensweise, daß teine berrsche und sich teine verliere. Dies Berhältniß andert fich mit jedem Lande und Klima. Der Anwohner heißer Gegenden ift mit wildem Geschmad für uns hochft etelhafte Speifen; benn feine Natur forbert fie als Arzneien, als rettende Boblthat. \*).

Gesicht und Gehör endlich sind die edelsten Sinne, zu denen der Mensch schon seiner organischen Anlage nach vorzüglich geschaffen worden; denn dei ihm sind die Werkzeuge dieser Sinne vor allen Thieren kunstreich ausgebildet. Zu welcher Schärse haben manche Nationen Auge und Ohr gebracht! Der Kalmücke sieht Rauch, wo ihn kein europäisches Auge gewahr wird; der scheue Araber horcht

<sup>\*)</sup> Bilfon's Beobachtungen über ben Ginflug bes Rlima, G. 83 fg.

weit umber in seiner ftillen Bufte. Wenn nun mit bem Gebrauch biefer icharfen und feinen Sinne fich zugleich eine ungeftorte Aufmertfamteit verbindet, fo zeigen es abermals viele Bolter, wie weit es auch im fleinsten Berte ber Geubte por bem Ungeubten zu bringen Die jagenden Bölker kennen jeden Strauch und Baum ibres Landes: die Nordamerikaner verirren sich nie in ihren Wäldern: Sunderte von Meilen suchten fie ihren Feind auf und finden ihre butten wieder. "Die gefitteten Quaranier", ergablt Dobrithofer, "machen mit einer bewundernswürdigen Genauigkeit alles nach, was man ihnen an feiner kunftlicher Arbeit vorlegt; aber nach dem Gehör. aus beschreibenden Worten konnen fie fich wenig benten und nichts erfinden"; eine naturliche Folge ihrer Erziehung, in der die Seele nicht burch Worte, sondern burch gegenwärtige, anschaubare Dinge gebildet wurde, da wortgelehrte Menschen oft fo viel gehört haben, daß fie was vor ihnen ift nicht mehr zu fehen vermögen. Seele bes freien Raturfohnes ift gleichsam zwischen Auge und Dbr getheilt: er tennt mit Genauigfeit Die Gegenstände, Die er fah; er erzählt mit Genauigfeit die Sagen, die er borte. Bunge stammelt nicht, sowie sein Pfeil nicht irrt; benn wie follte feine Seele bei dem, mas fie genau fah und borte, irren und stammeln?

Gute Anlage der Natur für ein Wefen, bei dem die erfte Sproffe feines Wohlgenuffes und Berftandes boch nur aus finnlichen Empfinbungen teimt! Ift unfer Rorper gefund, find unfere Sinne geubt und wohlgeordnet, so ift die Grundlage zu einer Heiterkeit und innern Freude gelegt, beren Berluft die speculirende Bernunft mit Mühe taum zu ersetzen weiß. Das Fundament der sinnlichen Gludieligteit bes Menschen ift allenthalben, daß er ba lebe mo er lebt, daß er genieße was ihm vorliegt, und sich, so wenig es sein fann, mit zurud: ober vorwärtsblidenden Sorgen theile. er fich auf diesem Mittelpunkte fest, so ist er ganz und kräftig; irrt er aber, wenn er allein an das Jest benten und dasselbe genießen foll, mit seinen Gedanken umher: o wie zerreißt er fich und wird schwach, und lebt oft mubseliger als die zu ihrem Glud enge beschränkten Thiere! Das Auge des unbefangenen Naturmenschen blickt auf die Natur und erquickt sich, ohne es zu wissen, schon an ihrem Gemande; oder es arbeitet in feinem Geschäfte, und indem es Die Abwechselung ber Jahreszeiten genießt, altert es taum im bochften Alter. Ungerftreut von Halbgebanten und unverwirrt von schriftlichen Zügen hört bas Ohr ganz, was es hört; es trinkt bie Rebe in sich, die, wenn sie auf bestimmte Gegenstände weist, die Seele mehr als eine Reibe tauber Abstractionen befriedigt. So lebt, fo ftirbt ber Bilde, fatt, aber nicht überdrußig ber einfachen Beranugen, die ihm feine Sinne gaben.

Digitized by Google

Aber noch Gin wohlthätiges Geschent verlieh die Ratur unserm Geschlechte, ba fie auch den gedankendurftigften Gliedern beffelben die erfte Sproffe ber feinern Sinnlichkeit, Die erquidende Tontunft, nicht versagte. Che bas Rind fprechen tann, ift es bes Befanges ober meniaftens ber ihm gutonenden Reize beffelben fabig; auch unter ben ungebildeten Boltern ift also auch Mufit die erste schone Runft, die ibre Seele bewegt. Das Gemälde der Natur fürs Auge ist fo mannichfaltig abmechfelnd und groß, daß ber nachahmende Beichmad lange umbertappen und fich an der Barbarei des Ungeheuern, bes Maffallenden verfuchen muß, ebe er richtige Broportionen lernt. Aber Die Tontunft, wie einfach und rob fie fei, fie fpricht zu allen menfchlichen Bergen und ift nebst bem Tang bas allgemeine Freubenfest ber Natur auf ber Erbe. Schabe nur, daß aus zu zärtlichem Geschmad bie meiften Reisenden uns biefe tindlichen Tone fremder Bolter verfagen. So unbrauchbar fie bem Tonkunftler fein mogen, fo unterrichtend find fie für den Forscher ber Menschheit; benn die Mufit einer Nation, auch in ihren unvolltommenften Gangen und Lieblingstönen, zeigt ben innern Charatter berfelben, b. i. die eigentliche Stimmung ihres empfindenden Organs, tiefer und mabrer als ihn die langfte Beschreibung außerer Bufalligfeiten ju ichilbern vermochte.

Je mehr ich übrigens der ganzen Sinnlickfeit des Menschen in seinen mancherlei Gegenden und Lebensarten nachspure, besto mehr sinde ich, daß die Ratur sich allenthalben als eine gütige Mutter bewiesen habe. Bo ein Organ weniger befriedigt werden konnte, reizte sie es auch minder und läßt Jahrtausende hindurch es milde schlummern. Bo sie die Wertzeuge verseinte und öffnete, hat sie auch Mittel umhergelegt, sie die zur Befriedigung zu vergnügen; sodas die ganze Erde mit jeder zurückgehaltenen oder sich entsaltenden Organisation der Menschheit ihr wie ein harmonisches Saitensviel zutönt, in dem alle Tone versucht sind oder werden versucht

werben.

## IL.

Die Einbildungefraft ber Menichen ift allenthalben organisch und flimatisch; allenthalben aber wird fie von der Tradition geleitet.

Bon einer Sache, die außer dem Kreise unserer Empsindung liegt, haben wir keinen Begriff; die Geschichte jenes stamer Königs, der Eis und Schnee für Undinge ansah, ist in tausend Fällen unsere eigene Geschichte. Jedes eingeborene sinnliche Bolt hat sich also mit seinen

Begriffen auch in seine Gegend umschränkt; wenn es thut, als ob es Borte verstehe, die ihm von ganz fremden Dingen gesagt werden, so hat man lange Zeit Ursache, an diesem innern Berständnisse zu

zweifeln.

"Die Grönländer haben es gern", sagt der ehrliche Eranz\*), "wenn man ihnen etwas von Europa erzählt; sie könnten aber davon nichts begreisen, wenn man es ihnen nicht gleichnisweise deutlich machte. Die Stadt oder das Land z. E. hat so viel Einwohner, daß viele Walfische aus einem Tag kaum zur Rahrung hinreichen würden; man ist aber keine Walfische, sondern Brot, das wie Gras aus der Erde wächst, auch das Fleisch der Thiere, die Hörner haben, und läßt sich durch große, starke Thiere aus ihrem Rücken kragen oder aus einem hölzernen Gestelle ziehen. ... Da nennen sie denn das Brot Gras, die Ochsen Renthiere und die Pferde große Hunde, bewundern alles und zeigen Lust, in einem so schonen, fruchtbaren Lande zu wohnen, die sie hören, daß es da ost donnert und keine Seehunde gibt. ... Sie hören auch gern von Gott und göttlichen Dingen, solange man ihnen ihre abergläubischen Faben auch gelten läßt." Wir wollen nach eben diesem Eranz einen katechismus ihrer theologischen Naturlehre machen, wie sie auch bei europäischen Fragen nicht anders als in ihrem Gesichtskreise antworten und benken.

Frage. Wer hat wol himmel und Erde und alles, was ihr

febet, geschaffen?

Antwort. Das wissen wir nicht. Den Mann kennen wir nicht. Es nuß ein sehr mächtiger Mann sein. Ober es ist wol immer so gewesen und wird so bleiben.

Frage. Sabt ihr auch eine Geele?

Antwort. D ja. Sie kann ab- und zunehmen: unsere Angikots tonnen sie stiden und repariren; wenn man sie verloren hat, bringen sie sie wieder, und eine kranke konnen sie mit einer frischen gesunden Seele von einem Hasen, Renthier, Bogel oder jungen Kinde verzwechseln. Wenn wir auf eine weite Reise gegangen sind, so ist oft unsere Seele zu Hause. In der Nacht im Schlafe wandert sie aus dem Leibe; sie geht auf die Jagd, zum Tanz, zum Besuch, und der Leib liegt gesund da —

Frage. Wo bleibt fie benn im Tobe?

Antwort. Da geht sie an den glückseligen Ort in der Tiese des Meeres. Daselbst wohnt Torngarsuk und seine Mutter, da ist ein beständiger Sommer, schöner Sonnenschein und keine Nacht. Auch gutes Wasser ist da, und ein Uebersluß an Bögeln, Fischen,

<sup>\*)</sup> Befdicte von Grönlanb, G. 225.

Seehunden und Renthieren, die man alle ohne Muhe fangen kann, ober die man gar icon in einem großen Keffel tochend findet.

Frage. Und tommen alle Menschen dabin?

Antwort. Dahin tommen nur die guten Leute, die zur Arbeit getaugt, die große Thaten gethan, viel Balfische und Seehunde gefangen, viel ausgestanden haben, oder gar im Meer ertrunken, über der Geburt gestorben sind u. s. w.

Frage. Wie tommen biefe babin?

Antwort. Richt leicht. Man muß funf Tage lang ober langer an einem rauben Felsen, ber schon gang blutig ift, berunterklettern.

Frage. Seht ihr aber nicht jene schönen himmlischen Körper?

Sollte der Ort unferer Butunft nicht vielmehr bort fein?

Antwort. Auch dort ist er, im obersten himmel, hoch über dem Regenbogen, und die Fahrt dahin ist so leicht und hurtig, daß die Seele noch selbigen Abend bei dem Mond, der ein Grönländer gewesen, in seinem Hause ausruhen und mit den übrigen Seelen Ball spielen und tanzen tann. Dieser Tanz, dieses Ballspiel der Seelen ist jenes Nordlicht.

Frage. Und was thun sie sonst oben?

Antwort. Sie wohnen in Zelten um einen großen See, in welchem Fische und Bögel die Menge sind. Wenn dieser See übersließt, so regnet's auf der Erde; sollten einmal seine Dämme durchbrechen, so gabe es eine allgemeine Sündslut. — Ueberhaupt aber kommen nur die Untauglichen, Faulen in den himmel; die Fleißigen gehen zum Grunde der See. Jene Seelen müssen oft hungern, sind mager und krastloß, können auch wegen der schnellen Umdrehung des himmels gar keine Ruhe haben. Bose Leute und hexen kommen dahin; sie werden von Raben geplagt, die sie nicht von den Haaren abhalten können u. s. w.

Frage. Die glaubt ibr, baß bas menschliche Geschlecht ent-

standen fei?

Antwort. Der erste Mensch, Kallak, kam aus der Erde, und bald hernach die Frau aus seinem Daumen. Ginmal gebar eine Grönlanderin, und sie gebar Kablunät, d. i. die Ausländer und hunde; daher sind jene, wie diese, geil und fruchtbar.

Frage. Und wird die Belt emig dauern?

Untwort. Einmal ist sie schon umgekuppt und alle Menschen sind ertrunken. Der einzige Mann, der sich rettete, schlug mit dem Stocke auf die Erde; da kam ein Weib hervor, und beide bevölkerten die Erde wieder. Jest ruht sie noch auf ihren Stüten, die aber schon vor Alter so morsch sind, daß sie oft krachen; daher sie längst einzgefallen ware, wenn unsere Angikoks nicht immer daran slicken.

Frage. Bas haltet ihr aber von jenen schönen Sternen? Untwort. Sie find alle ehebem Grönlander oder Thiere gewesen, vie durch besondere Zufälle da hinausgesahren sind, und nach Verschiedenheit ihrer Speise blaß oder roth glänzen. Jene, die sich begegnen, sind zwei Beiber, die einander besuchen; dieser schießende. Stern ist eine zum Besuch reisende Seele. Dies große Gestirn (der Bär) ist ein Renthier; jene Siebensterne sind Hunde, die einen Bären betzen; jene (Drion's Gürtel) sind Berwilderte, die sich vom Seehundsange nicht nach Haus simel kerwilderte, die sich vom Eeshundsange nicht nach Hause siebliche Geschwoster. Malina, die Schwester, wurde von ihrem Bruder im Finstern verfolgt; sie wollte sich mit der Flucht retten, suhr in die Höhe und ward zur Sonne. Aninga suhr ihr nach und ward zum Mond; noch immer läuft der Mond um die jungskäuliche Sonne umher, in Hossung, sie zu haschen, aber vergebens. Müde und abgezehrt (beim letzten Viertet) fährt er auf den Seehundsang, bleibt einige Tage auß und kommt so sett wieder, wie wir ihn im Kollmond sehen. Er freut sich, wenn Weiber sterben, und die Sonne hat ihre Lust an der Männer Tode.

Riemand würde mir's danken, wenn ich fortsühre, die Phantasien mehrerer Bölker also zu zeichnen. Fände sich jemand, der dies Reich der Einbildungen, den wahren Limbus der Eitelkeit, der unsere Erde umgibt, zu durchteisen Lust hätte, so wünschte ich ihm den ruhigen Bemerkungsgeist, der zuerft, frei von allen Hypothesen der Uebereinstimmung und Uhstammung, allenthalben nur wie auf seinem Orte wäre und auch jede Thorbeit seiner Mitbrüder lehrreich zu machen wüßte. Was ich auszuzeichnen habe, sind einige allgemeine Wahrenehmungen aus diesem lebendigen Schattenreiche phantasirender Völker.

1) Ueberall charakteristren sich in ihm Klimate und Rationen. Man halte die grönländische mit der indischen, die lappländische mit der japanischen, die beruanische mit der Regermythologie zusammen: eine völlige Geographie der dichtenden Seele. Der Bramine würde sich kaum Ein Bild denken können, wenn man ihm die Boluspa der Jkländer vorläse und erklärte; der Jkländer fände beim Wedam sich ebenso fremd. Zeder Nation ist ihrer Borstellungsart um so tieser eingeprägt, weil sie ihr eigen, mit ihrem Himmel und ihrer Erde verwandt, aus ihrer Lebensart entsprossen, von Bätern und Urvätern auf sie vererbt ist. Wobei ein Fremder am meisten staunt, glauben sie am deutlichsten zu begreisen; wobei er lacht, sind sie höcht ernsthaft. Die Indier sagen, daß das Schicksal des Menschen in sein Gehren geschrieden sein beim Unlesdaren Lettern aus dem Buche des Verhängnisses darstellten; oft sind die willkürlichsten Nationalbegriffe und Meinungen solche Hirzemenbange mit Leib und Seele.

2) Woher dieses? Hat jeder einzelne dieser Menschenherden

fich seine Mythologie erfunden, daß er sie etwa wie sein Eigenthum liebe? Mitnichten. Er hat nichts in ihr erfunden; er hat fie geerbt. Hatte er fie durch eigenes Rachdenten gumege gebracht, fo konnte er auch durch eigenes Nachdenken vom Schlechten zum Bessern geführt werben; das ift aber hier ber Fall nicht. Als Dobrits: · hofer\*) es einer ganzen Schar tapferer und kluger Abiponer vor stellte, wie lächerlich sie sich vor den Drohungen eines Zauberers, ber fich in einen Biger verwandeln wollte, und beffen Rlauen fie schon an fich zu fühlen meinten, entsetten: "Ihr erlegt", sprach er ju ihnen, "täglich im Felde mahre Tiger, ohne euch darüber ju entfegen; warum erblaffet ihr fo feige über einen eingebildeten, ber nicht ba ift?" "Ihr Bater", fprach ein tapferer Abipone, "habt von unfern Sachen noch teine echten Begriffe. Die Tiger auf bem Felde fürchten wir nicht, weil wir fie sehen, ba erlegen wir fie ohne Mübe. Die fünftlichen Tiger aber fegen uns in Ungft, eben weil wir fie nicht feben und alfo auch nicht zu tobten vermogen." Dich buntt, hier liegt ber Knoten. Waren uns alle Begriffe fo flar wie Begriffe bes Muges, hatten wir teine andern Ginbilbungen, als bie wir von Gegenständen bes Gesichts abgezogen hatten und mit ihnen vergleichen könnten, so mare die Quelle des Betrugs und Jrrthums wonicht verstopft, so doch wenigstens bald erkennbar. Nun aber find die meiften Phantafien ber Bolter Tochter bes Ohrs und ber Erzählung. Reugierig horchte bas unwissende Rind ben Sagen, die wie Milch ber Mutter, wie ein festlicher Wein bes vaterlichen Gefchlechts in feine Seele floffen und fie nabrten. Sie schienen ihm, mas er fah, ju ertlaren; bem Junglinge gaben fie Bericht von ber Lebensart feines Stammes und von feiner Bater Chre; fie weihten den Mann national und klimatisch in seinen Beruf ein, und so wurden sie auch untrennbar von feinem gangen Leben. Der Grönlander und Tunguse sieht lebenslang nun wirklich, was er in seiner Kindheit eigentlich nur reben borte, und fo glaubt er's als eine gefehene Bahrheit. Daber bie ichrechaften Gebrauche fo vieler ber entfernteften Bölker bei Mond: und Sonnenfinsternissen; daher ihr fürchter: licher Glaube an die Geifter ber Luft, des Meers und aller Clemente. Wo irgend Bewegung in der Luft ift, wo eine Sache zu leben scheint und sich verändert, ohne daß das Auge die Gesetz ber Beränderung mahrnimmt, da hort das Dhr Stimmen und Rede, die ibm bas Rathiel bes Gefebenen burchs Nichtgesebene erflaren; bie Cinbildungsfraft wird gespannt und auf ihre Beife, d. i. burch Gin= bilbungen, befriedigt. Ueberhaupt ift bas Ohr ber furchtfamfte, ber fceuefte aller Ginne; es empfindet lebhaft, aber nur buntel; es

<sup>\*)</sup> Gefdichte ber Abiponer, Th. 1.

tann nicht jusammenhalten, nicht bis jur Alarheit vergleichen; benn seine Gegenstände geben im betäubenden Strome vorüber. Bestimmt, die Seele zu weden, tann es ohne Beihülse der andern Sinne, insonderheit des Auges, sie selten bis zur deutlichen Genugthuung belebren.

3) Man fieht baber, bei melden Boltern die Ginbildungs: traft am ftartsten gespannt sein muffe: bei folden nämlich, Die Die Ginfamteit lieben, Die wilde Gegenden der Natur, Die Bufte, ein felfiges Land, Die fturmreiche Rufte des Meers, ben Fuß feuerspeiender Berge oder andere wunder. und bewegungsvolle Erbtriche bewohnen. Bon ben altesten Zeiten an ist die arabische Bufte eine Mutter hoher Einbildungen gewesen, und die folden nachbingen, waren meiftens einfame, ftaunenbe Menfchen. In ber Ginfamfeit empfing Mohammed feinen Koran; feine erregte Bhantafie verzudte ibn in ben himmel und zeigte ibm alle Engel, Geligen und Welten; nie ift feine Seele entflammter, als wenn fie ben Blig ber einfamen Racht, den Tag der großen Wiedervergeltung und andere unermeß: liche Gegenstände malt. Wo und wie weit hat fich nicht ber Aberglaube ber Schamanen verbreitet? Bon Gronland und bem breifachen Lappland an über die ganze nächtliche Ruste des Gismeers tief in die Tatarei hinab, nach Amerika bin und fast durch diesen gangen Belttheil. Ueberall erscheinen Zauberer, und allenthalben find Schredbilder der Ratur die Belt, in der fie leben. Mehr als brei Biertheile ber Erbe find also bieses Glaubens; benn auch in Europa bangen bie meiften Rationen finnischen und flawischen Ursprungs noch an ben Zaubereien bes Raturdienstes, und ber Aberglaube ber Reger ift nichts als ein nach ihrem Genius und Klima geftalteter Schamanismus. In ben Lanbern ber afiatischen Cultur ift biefer awar von positiven, fünftlichern Religionen und Staatseinrichtungen verdrängt worden; er läßt fich aber bliden, wo er fich bliden laffen barf, in ber Ginfamkeit und beim Bobel; bis er auf einigen Inseln bes Sudmeers wieder in großer Dacht herrscht. Der Dienst ber Natur hat also die Erbe umzogen, und die Phantafien beffelben balten fich an jeden klimatischen Gegenstand der Uebermacht und des Schredens, an den die menschliche Nothdurft grenzt. Beiten mar er ber Gottesbienft beinahe aller Bolter ber Erbe.

4) Daß die Lebensart und der Genius jedes Bolts hierbei mächtig einwirke, bedarf fast keiner Erwähnung. Der Schäfer sieht die Ratur mit andern Augen an als der Fischer und Jäger; und in jedem Erdstrich sind auch diese Gewerbe wiederum, wie die Charaktere der Nationen, verschieden. Mich wunderte 3. B, in der Mythologie der so nördlichen Kamtschadalen eine freche Lüsternbeit zu bemerken, die man eher bei einer südlichen Ration suchen sollte; ihr Klima indessen und ihr genetischer Charakter geben auch

über diese Anomalie Aufschluß. \*) 3hr taltes Land hat feuerspeiende Berge und beiße Quellen, ftarrende Ralte und tochende Glut find im Streit daselbft; ihre lufternen Sitten wie ihre groben mytho: logifden Boffen find ein natürliches Broduct von beiden. gleiches ift's mit jenen Marchen ber ichmathaften, braufenben Reger, die weder Anfang noch Ende haben \*\*); ein gleiches mit ber gufammengebrudten, festen Mpthologie ber Nordameritaner \*\*\*); ein gleiches mit der Blumenphantafie der Indier +), die, wie fie felbst, die wollustige Ruhe des Paradieses haucht. Ihre Götter baden in Mild: und Buderfeen; ibre Gottinnen wohnen auf fühlenden Teichen. im Relch fußduftender Blumen. Rurg, die Mothologie jedes Bolts ift ein Abdrud ber eigentlichen Art, wie es die Natur anfah, infonderbeit ob es feinem Klima und Genius nach mehr Gutes ober Uebel in berfelben fand, und wie es fich etwa das eine durch das andere zu erflaren fuchte. Much in ben wildesten Strichen also und in den misrathensten Bugen ift fie ein philosophischer Berfuch der menschlichen Seele, die, ebe fie aufwacht, traumt und gern in ihrer Rindbeit bleibt.

5) Gewöhnlich fieht man die Angikots, die Zauberer, Magier, Schamanen und Briefter als die Urheber diefer Berblendungen bes Bolts an und glaubt alles erflart ju haben, wenn man fie Betruger nennt. Un ben meiften Orten find fie es freilich; nie aber vergeffe man, baß fie felbft Bolt find und alfo auch Betrogene alterer Sagen In der Maffe ber Ginbildungen ihres Stammes murben fie erzeugt und erzogen; ihre Beihung geschah durch Fasten, Ginfamteit, Anstrengung der Phantasie, durch Abmattung des Leibes und der Seele; daher niemand ein Zauberer ward, bis ihm sein Geist erschien, und alfo in feiner Seele zuerst bas Wert vollendet mar, bas er nachher lebenslang, mit wiederholter abnlicher Unftrengung ber Gedanken und Abmattung des Leibes, für andere treibt. ften Reisenden mußten bei manchen Gautelspielen dieser Art erstaunen, weil sie Erfolge der Einbildungstraft saben, die sie taum möglich geglaubt hatten und fich oft nicht zu ertlären mußten. Ueberhaupt ift die Bhantafie noch die unerforschtefte und vielleicht unerforschlichfte aller menschlichen Seelentrafte; benn ba fie mit bem gangen Bau bes Rorpers, insonderheit mit bem Gebirn und ben Nerven aufammenbangt, wie fo viel munberbare Rrantheiten zeigen, jo scheint fie nicht nur bas Band und die Grundlage aller feinern Seelenfrafte, sondern auch der Anoten bes Zusammenhangs zwischen Geift und Körper zu

<sup>\*)</sup> Bgl. Steller, Rrafdeninitom u. a.

<sup>\*\*)</sup> Romer, Bosmann, Müller, Olbenborp u. a.

<sup>\*\*\*)</sup> Lafiteau, le Beau, Carver u. a.

<sup>†)</sup> Balbeus, Dom, Connerat, Solwell u. a.

fein, gleichsam die sproffende Blute ber gangen finnlichen Organis fation zum weitern Gebrauch der bentenden Krafte. Rothwendia ift sie also auch das erste, was von Aeltern auf Rinder übergebt. wie bies abermals viele widernaturliche Beispiele, fammt ber unanftreitbaren Aehnlichkeit des äußern und innern Organismus auch in den aufälligften Dingen bewährt. Man hat lange gestritten, ob es angeborene Joeen gebe, und wie man das Wort verstand, finden fie freilich nicht statt; nimmt man es aber für die nächste Anlage zum Empfängniß, jur Berbindung, jur Ausbreitung gewiffer Ideen und Bilder, so scheint ihnen nicht nur nichts entgegen, sondern auch alles für fie. Rann ein Sohn feche Finger, tonnte bie Familie bes Porcupine-man in England feinen unmenschlichen Auswuchs erben, geht die außere Bildung des Kopfs und Angesichts oft augenschein= lich über: wie konnte es ohne Wunder geschehen, daß nicht auch die Bildung bes Gehirns überginge und fich vielleicht in ihren feinsten organischen Faltungen vererbte? Unter manden Nationen berrichen Rrantheiten ber Phantafie, von benen wir feinen Begriff haben; alle Mitbrüder bes Kranken schonen sein Uebel, weil sie die genetische Disposition dazu in sich fühlen. Unter den tapfern und gejunben Abiponern 3. B. herricht ein periodischer Bahnfinn, von welchem in den Zwischenstunden der Buthende nichts weiß; er ift gefund wie er gesund war; nur seine Seele, sagen sie, ist nicht bei ihm. Unter mehrern Bölfern hat man, diesem Uebel Ausbruch zu geben, Traum= feste verordnet, da bem Träumenden alles, was ihn fein Geift befiehlt, zu thun erlaubt ift. Ueberhaupt find bei allen phantafiereichen Bölkern die Träume wunderbar mächtig; ja, wahrscheinlich waren auch Träume die ersten Musen, die Mutter der eigentlichen Fiction und Dichtkunft. Sie brachten bie Menfchen auf Geftalten und Dinge, die tein Auge gesehen hatte, beren Bunfch aber in ber menfchlichen Geele lag; benn mas 3. B. war natürlicher, als bag geliebte Berftorbene dem hinterlaffenen in Traumen erschienen, und daß, Die so lange machend mit uns gelebt hatten, jest wenigstens als Schatten im Traum mit uns ju leben wünschten? Die Geschichte ber Nationen wird zeigen, wie die Borfehung das Organ der Ginbildung, wodurch fie fo ftart, fo rein und natürlich auf Menschen wirken konnte, gebraucht habe; abscheulich aber war's, wenn ber Betrug ober ber Despotismus es misbrauchte und fich bes gangen noch ungebändigten Oceans menschlicher Phantasien und Träume zu feiner Abficht bediente.

Großer Geist der Erde, mit welchem Blid überschaust du alle Schattengestalten und Träume, die sich auf unserer runden Rugel jagen! denn Schatten sind wir, und unsere Phantasie dichtet nur Schattenträume. So wenig wir in reiner Luft zu athmen versmögen, so wenig kann sich unserer zusammengesetzen, aus Staub ge-

bildeten Sulle jest noch die reine Bernunft gang mittheilen. Indeffen auch in allen Fregangen ber Ginbilbungetraft wird bas Menichengefchlecht zu ihr erzogen; es bangt an Bilbern, weil biefe ihm Ginbrud von Sachen geben; es fieht und fucht auch im bidften Rebel Strahlen ber Bahrheit. Gludlich und außerwählt ift ber Menich, ber in feinem engebeschrantten Leben, soweit er tann, von Phantafien jum Befen, b. i. aus ber Rindheit jum Manne erwachft und auch in Diefer Absicht Die Geschichte feiner Bruber mit reinem Geifte burchwandert. Gole Ausbreitung gibt es ber Seele, wenn fie fich aus bem engen Kreife, ben Rlima und Erziehung um uns gezogen, berauszusehen magt und unter andern Rationen wenigstens lernt, was man entbehren moge. Wie manches findet man ba entbehrt und entbehrlich, mas man lange für wefentlich hielt! Borftellungen, Die wir oft für die allgemeinsten Grundfate ber Menschenvernunft erkannten, verschwinden bort und hier mit bem Klima eines Orts. wie bem Schiffenben bas feste Land als Bolle verschwindet. Bas diese Nation ihrem Gedankenkreise unentbehrlich halt, daran bat jene nie gedacht ober halt es gar fur ichablich. Go irren wir auf ber Erbe in einem Labprinth menschlicher Phantafien umber; wo aber ber Mittelpunkt bes Labprinths fei, auf ben alle Erraange wie gebrochene Strablen zur Sonne gurudführen - bas ift bie Frage.

## ш.

Der prattifche Berftand bes Menschengeschlechts ift allenthalben unter Bedürsniffen der Lebensweise erwachsen; allenthalben aber ift er eine Blüte des Genins der Böller, ein Sohn der Tradition und Gewohnheit.

Man ist gewohnt, die Nationen der Erde in Jäger, Fischer, hirten und Adersleute abzutheilen, und nach dieser Abtheilung nicht nur den Rang derselben in der Cultur, sondern auch die Cultur selbst als eine nothwendige Folge dieser oder jener Lebensweise zu bestimmen. Bortrefslich, wenn diese Lebensweisen zuerst nur selbst bestimmt wären; sie ändern sich aber beinahe mit jedem Erdstrich und verschlingen sich meistens so sehr nienander, das die Anwendung der reinen Classification Aberaus schwer wird. Der Grönländer, der den Balsisch trifft, das Renthier jagt, den Seehund tödtet, ist Fischer und Jäger; aber auf ganz andere Weise, als der Neger Fische fängt, oder der Arauser auf den Wüsteneien der Andes jagt. Der Beduin und der Mongole, der Lappe und der Peruaner sind hirten; wie

verschieden aber voneinander, wenn jener Kamele, dieser Pferde, der dritte Renthiere, der vierte Alpakas und Clacmas weidet. Der Adermann in Whidah und der Japaner sind einander so unähnlich,

als im handel der Englander und Sinese.

Ebenso wenig scheint auch das Bedürfniß allein, selbst wenn Kräfte genug in der Kation da sind, die auf ihre Entwidelung warten, Gulur hervorbringen zu können; denn sobald sich die Trägheit des Menschen mit seinem Mangel abgefunden und beide das Kind hervorgebracht haben, das er Behaglickeit nennt, verharrt der Mensch in seinem Zustande und läßt sich kaum mit Mühe zur Berschsprung treiben. Es kommt also noch auf andere einwirkende Ursachen an, die die Lebensart eines Bolks so oder andere bestimmen; hier indessen den wir sie als bestimmt an und untersuchen, was sich in verschiedenen derselben für thätige Seelenkräfte äußern.

Menschen, die fich von Burgeln, Krautern und Früchten nabren, werden, wenn nicht besondere Triebfebern der Ratur dazukommen, lange mußig und an Kräften eingeschränkt bleiben. In einem schönen Alima und von einem milden Stamme entsproffen, ift ihre Lebensart milbe; benn warum follten fie streiten, wenn ihnen die reiche Ratur alles obne Mube darbeut? Mit Runften und Erfindungen aber reichen fie auch nur an bas tägliche Bedürfniß. Die Einwohner der Infeln, die die Natur mit Früchten, insonderheit mit der wohlthatigen Brotfrucht, nahrte und unter einem ichonen Simmel mit Rinden und Zweigen fleidete, lebten ein fanftes, gludliches Leben. Die Bögel, sagt die Erzählung, saßen auf den Schultern der Marianen und sangen ungestört; Bogen und Pfeile tannten fie nicht, benn tein wildes Thier forderte fie auf, fich ihrer haut zu wehren. Auch das Feuer war ihnen fremd: ihr mildes Klima ließ sie ohne daffelbe behaglich leben. Gin abnlicher Fall mar's mit den Ginmobnern ber Carolinen und anderer gludlichen Infeln bes Submeers; nur baß in einigen bie Cultur ber Gefellichaft icon bober geftiegen war und aus mancherlei Urfachen mehrere Runfte und Gewerbe bereint hatte. Wo das Klima rauber wird, muffen die Menschen auch ju hartern und mehrern Lebensarten ihre Buffucht nehmen. Der Neuhollander verfolgt sein Känguru und Opossum, er schießt Bögel, fangt Fische, ift Dammurgeln; er hat soviel Lebensarten vereinigt, als die Sphare seiner rauben Behaglichkeit fordert, bis diese sich gleich: sam rundet und er nach seiner Weise in ihr gludlich lebt. So ist's mit den Reucaledoniern und Neufeelandern, die armseligen Feuerlander felbst nicht ausgenommen. Sie hatten Rahne von Baumrinden, Bogen und Pfeile, Rorb und Tafche, Feuer und Sutte, Rleider und Haden, also die Anfänge von allen ben Kunften, womit die gebildetften Erdvölker ihre Cultur vollendet haben; nur ist bei ihnen unter dem Joche ber drudenden Ralte im obesten Felsenlande alles noch

ber robeste Ansang geblieben. Die Calisornier beweisen so viel Berstand, als ihr Land und ihre Lebensart gibt und sordert. So ist's mit den Einwohnern auf Labrador und mit allen Menschennationen am dürftigen Rande der Erde. Allenthalben haben sie sich mit dem Mangel versöhnt und leben in ihrer erzwungenen Thätigkeit durch erbliche Gewohnheit glücklich. Was nicht zu ihrer Nothdurft gehört, verachten sie; jo gelenk der Estimo auf dem Meere rudert, so hat

er bas Schwimmen noch nicht gelernt.

Muf bem großen festen Lande unserer Erbtugel brangen fich Menschen und Thiere mehr zusammen; ber Verftand jener mard alfo durch diefe auf mannichfaltigere Beije geubt. Freilich mußten die Bewohner mancher Sumpfe in Amerita auch ju Schlangen und Gie bechsen, zum Jguan, Armadill und Alligator ihre Zuflucht nehmen; Die meiften Nationen aber murben Jagdvölter auf eblere Urt. Bas fehlt einem Rord- und Gudameritaner an Fahigteit jum Beruf feines Lebens? Er fennt die Thiere, Die er verfolgt, ihre Wohnungen, Saushaltungen und Liften, und mappnet fich gegen fie mit Starte, Berichlagenheit und Uebung. Bum Ruhm eines Jagers, wie in Grönland eines Seehundfangers, wird ber Knabe erzogen; hiervon bort er Gefprache, Lieder, rubmliche Thaten, Die man ibm auch in Geberben und begeifternden Tangen vormalt. Bon Rindheit auf lernt er Wertzeuge verfertigen und fie gebrauchen; er fpielt mit ben Waffen und verachtet die Weiber; benn je enger der Kreis des Lebens und je bestimmter bas Wert ift, in bem man Bolltommenbeit fucht, defto eber wird diese erhalten. Richts also ftort ben ftreben= ben Jungling in seinem Lauf, vielmehr reigt und ermuntert ibn alles. ba er im Auge feines Bolts, im Stande und Beruf feiner Bater lebt. Wenn jemand ein Runftbuch von den Geschicklichkeiten verschiedener Nationen zusammentruge, so wurde er solche auf unferm Erdboden gerftreut und jede an ihrem Blate blübend finden. Sier wirft fich ber Reger in die Brandung, in die fich tein Europäer wagt; bort flettert er auf Baume, wo ihn unfer Muge kaum erreicht. Jener Fischer treibt fein Wert mit einer Runft, als ob er bie Fische beschwüre; dieser Samojede begegnet dem weißen Bar und nimmt's mit ihm auf; jenem Reger find zwei Lowen nicht zu viel, wenn er Stärke und Lift verbindet. Der Hottentotte geht aufs Nashorn und Flugpferd los; ber Bewohner ber Canarieninfeln gleitet auf ben fteilften Felfen umber, Die er wie eine Gems befpringt; Die ftarte, mannliche Tibetanerin trägt ben Fremden über die ungeheuersten Berge ber Erbe. Das Geschlecht bes Prometheus, bas aus ben Theilen und Trieben aller Thiere zusammengesett ward, hat diese auch allesammt, bas eine hier, bas andere bort, an Runften und Beschidlichkeiten überwunden, nachdem es diese alle von ihnen gelernt. Daß die meisten Runfte der Menschen von Thieren und der

Ratur gelernt find, ift außer Zweifel. Warum fleibet fich ber Mariane in Baumbullen, und ber Ameritaner und Bapu fcmudt fich mit Febern? Weil jener mit Baumen lebt und von ihnen feine Nabrung holt; bem Amerikaner und Bapu find die bunten Bogel feines Landes bas Schönfte, mas er fieht. Der Sager fleibet fich wie fein Bild und baut wie fein Biber; andere Bolter hangen wie Bogel auf ben Bäumen ober machen fich auf ber Erbe ihre Butten wie Nefter. Der Schnabel bes Bogels mar bem Menschen bas Borbild zu Spieß und Pfeilen, wie bie Gestalt bes Fisches zu seinem fünstlich fcmim= menben Boote. Bon der Schlange lernte er die schädliche Runft, seine Baffen zu vergiften; und die sonderbar weit verbreitete Gewohnheit, ben Körper zu malen, war ebenfalls nach bem Borbilde der Thiere und Bogel. Bie, bachte er, Diefe follten fo fcon geziert, fo unterfcbieben geschmudt fein: und ich mußte mit einformiger, blaffer Farbe umbergeben, da mein himmel und meine Trägheit teine Deden leidet? Und so fing er an, sich symmetrisch zu stiden und zu malen; felbst betleibete Nationen wollten bem Ochsen sein horn, bem Bogel ben Ramm, dem Baren den Schwanz nicht gönnen und ahmten fie nach. Dantbar rubmen es die Nordameritaner, daß ein Bogel ihnen ben Mais gebracht; und die meisten klimatischen Arzneien find offenbar ben Thieren abgelernt. Allerdings gehörte zu diesem allen ber finnliche Geift freier Raturmenschen, Die, mit Diefen Geschöpfen lebend, fich noch nicht so unendlich erhaben über fie glaubten. Den Guropäern ward es fcwer, in andern Welttheilen nur aufzufinden, mas bie Eingeborenen täglich nütten; nach langen Berfuchen mußten fie boch von jenen das Gebeimniß erft erzwingen ober erbetteln.

Ungleich weiter aber kam der Mensch dadurch, daß er Thiere zu fich lodte und fie endlich unterjochte; der ungeheuere Unterschied nachbarlicher Nationen, die mit ober ohne diese Substituten ihrer Rrafte leben, ift augenscheinlich. Woher tam's, bag bas entlegene Amerika dem größten Theil der Alten Welt bei Entbedung deffelben noch so weit nachstand, und die Europäer mit den Einwohnern wie mit einer Beerbe unbewehrter Schafe umgeben tonnten? torperlichen Kraften lag es nicht allein, wie noch jest die Beispiele aller ungezählten Balonationen zeigen; im Buchfe, im fcnellen Laufe, in rafcher Gewandtheit übertreffen fie, Mann gegen Mann gerechnet, Die meisten ber Nationen, die um ihr Land würfeln. Un Berstandes= traft, fofern fie für einen einzelnen Menfchen gehört, lag es auch nicht: ber Amerikaner hatte für sich zu sorgen gewußt und mit Beib und Kindern glücklich gelebt. Also lag es an Kunst, an Waffen, an gemeinfamer Berbindung, am meiften aber an begahmten Thieren. hatte der Amerikaner das einzige Pferd gehabt, beffen kriegerische Majeftat er zitternd anerkannte, maren die muthenden Sunde fein gewefen, die die Spanier als mitbefoldete Diener ber tatholischen Ma-

jeftat auf ihn betten - bie Eroberung batte mehr getoftet, und ben reitenden Rationen ware wenigstens der Rudzug auf ihre Berge, in ihre Buften und Ebenen offen geblieben. Roch jest, erzählen alle Reifenden, mache bas Pferd ben größten Unterschied der ameritanischen Boller. Die Reiter in Rord-, infonderheit in Gudamerita fteben von ben armen Unterjochten in Mexico und Beru fo gewaltig ab, bag man fie faum für nachbarliche Bruber Gines Erbftrichs ertennen follte. Jene haben fich nicht nur in ihrer Freiheit erhalten, fonbern an Rorper und Seele find fie auch mannhaftere Menfchen worben, als fie wahrscheinlich bei Entbedung bes Landes waren. Das Rof, bas die Unterbruder ihrer Bruder ihnen als unwiffende Bertzeuge bes Schidfals gubrachten, fann vielleicht einft ber Befreier ihres gangen Belttheils werden, wie die andern begahmten Thiere, die man ihnen juführte, jum Theil icon jest für fie Bertzeuge eines bequemern Lebens worben find und mahricheinlich einft Gulfsmittel einer eigenen weftlichen Cultur werden durften. Wie dies aber allein in den Sanben bes Schicffals ruht, fo tam es aus feinen Sanden und lag in ber Natur bes Belttheils, daß fie fo lange weber Pferd noch Efel, weber hund noch Rind, weber Schaf noch Ziege, noch Schwein, noch Rabe, noch Ramel tannten. Sie hatten weniger Thiergattungen, weil ihr Land fleiner, von ber Alten Belt getrennt und, einem großen Theil nach, mahricheinlich fpater aus bem Schofe bes Meers gestiegen war als bie andern Welttheile; fie fonnten alfo auch weniger gahmen. Das Alpala und Clacma, die Ramelichafe von Mexico, Beru und Chili waren die einzigen gahmbaren und bezähmten Befchöpfe; benn auch bie Europäer haben mit ihrem Berftande fein anderes hinzufügen und weber ben Kiti noch Bagi, weber ben Tapir noch Mli gum nutlichen Sausthier umbilden tonnen.

In der Alten Welt dagegen, wie viel sind der bezähmten Thiere! und wie viel sind sie dem thätigen Berstande des Menschengeschlechts worden! Ohne Kamel und Pserd wäre die arabische und afrikanische Büste unzugangbar; das Schaf und die Ziege haben der häuslichen Bersassung der Wenschen, das Kind und der Esel dem Acerbau und Handel der Bölker aufgeholsen. Im einsachen Zustande lebte das Menschengeschöpf freundlich und gesellig mit diesen Thieren; schonend ging cs mit ihnen um und erkannte, was es ihnen zu danken habe. So seht der Araber und Mongole mit seinem Rosse, der Hirt mit seinem Schafe, der Jäger mit seinem Hone, der Beruaner mit seinem Clacma.\*) Bei einer menschlichen Behandelung gebeihen auch, wie allgemein bekannt ist, alle Hulfsgeschöpfe

<sup>\*)</sup> Man lefe 3. B. (Moa, Radrichten von Amerita, I, 131) bie kindische Freude, mit der der Peruaner eine Clacma ju seinem Dienfte weißt. Die Lebensarten der andern Bolter mit ihren Thieren sind aus Reisebeschreibungen genugsam bekannt.

der menschlichen Lebensweise besser; sie lernen den Menschen verstehen und ihn lieben; es entwickln sich bei ihnen Fähigkeiten und Reigungen, von denen weder das wilde, noch das von Menschen unterdrückte Thier weiß, das in seister Dummheit oder in abgenutzter Gestalt selbst die Kräfte und Triebe seiner Gattung verliert. In einem gewissen Areise haben sich also Menschen und Thiere zusammen gebildet: der praktische Verstand jener hat sich durch diese, die Fähigkeit dieser hat sich durch jene gestärft und erweitert. Wenn man von den Hunden der Kamtschadalen liest, so weiß man kaum, wer das vernünstigere Geschöpf sei, ob der Hund oder der Kamtschadale.

In dieser Sphare nun steht der erste thätige Berstand des Menschen ftill, ja allen Rationen, die an fie gewöhnt waren, ift's fie ju verlaffen fcwer geworben; insonderheit hat fich jede vor ber unterjochenben Berrichaft bes Aderbaues gefürchtet. Go icone Biefenstriche Nordamerita hat, so genau jede Ration ihr Gigentbum liebt und beschütt, ja fo fehr manche durch die Europäer ben Werth bes Gelbes, des Branntweins und einiger Bequemlichkeiten tennen gelernt haben: fo find's boch nur die Weiber, benen fie Die Bearbeitung bes Felbes, ben Bau bes Mais und einiger Gartenfruchte fowie bie ganje Beforgung ber Sutte überlaffen; ber friegerische Jager bat fich nicht entichließen tonnen, ein Gartner, hirte ober Adermann zu werden. Das thatige freie Leben geht dem fogenannt Bilben über alles; mit Gefahren umringt, wedt es seine Kräfte, seinen Muth, seinen Entschluß und lobnt ihn bafür mit Gesundheit im Leben, in seiner hatte mit unabbangiger Rube, in feinem Stamm mit Anfeben und Ehre. Beiter begehrt, weiter bedarf er nichts; und was konnte ihm auch ein anderer Zustand, deffen Bequemlichkeiten er nicht kennt, und deffen Beschwerben er nicht mag, für neue Gludfeligkeit geben? Man lefe fo manche unverschönte Rebe berer, Die wir Wilde nennen: ift nicht gefunder Berftand sowie natürliche Billigkeit in ihnen un= vertennbar? Die Form bes Menschen ift auch in biesem Bustande, obwol mit rober Hand und zu wenigen Zweden, bennoch so weit ausgebildet, als sie hier ausgebildet werden tonnte, zur gleich: muthigen Bufriebenbeit nämlich und nach einer bauerhaften langen Gefundheit jum rubigen Abschied aus diesem Leben. Der Beduin und Abipone befindet fich in feinem Buftande wohl; jener schauert vorm Leben ber Stabte, wie ber lette vorm Begrabnif in ber Rirche noch nach feinem Tobe jurudbebt: feinem Gefühl nach waren fie bort wie bier lebend begraben.

Auch wo der Aderbau eingeführt ift, hat es Mühe gelostet, die Menschen an Ginen Grolloß zu besestigen und das Mein und Dein einzusühren; manche Boller Cleiner cultivirter Regerkönigreiche

baben noch jest teine Begriffe bavon, ba, wie fie fagen, Die Erbe. ein gemeines Gut ift. Jahrlich theilen fie Die Aeder unter fich aus und bearbeiten fie mit leichter Mube; ift die Ernte eingebracht. fo gebort ber Boden fich selbst wieder. Ueberhaupt bat teine Lebensart in ber Gefinnung ber Menfchen fo viele Beranberungen bewirft als der Aderbau auf einem bezirften Stud Erbe. Indem er hantierungen und Runfte, Fleden und Stabte hervorbrachte, und alfo Gefete und Boligei befordern mußte, bat er nothwendig auch ienem fürchterlichen Despotismus ben Beg geöffnet, ber, ba er jeden auf feinem Ader ju finden mußte, gulest einem jeden porfcbrieb, mas er auf biefem Stud Erbe allein thun und fein follte. Der Boden gehörte jest nicht mehr bem Menschen, fondern ber Menich bem Boben. Durch ben Richtgebrauch verlor fich auch bald bas Gefühl ber gebrauchten Rrafte: in Stlaverei und Feigbeit versunten ging ber Unterjochte vom arbeitseligen Mangel gur weichen Ueppigfeit über. Daber tommt's, baß auf ber gangen Erbe ber Beltbewohner ben Bewohner ber Gutte wie ein gefeffeltes Laftthier, wie eine verkummerte Abart feines Geschlechts betrachtet. Der berbfte Mangel wird jenem eine Luft, solange Selbstbestimmung und Freiheit ihn wurzt und lohnt; dagegen alle Ledereien Gift find, fobald fie die Seele erichlaffen und bem fterblichen Gefcopf ben einzigen Genuß feines binfälligen Lebens, Burbe und Freibeit, rauben.

Blaube niemand, daß ich einer Lebensart, die die Borfebung gu einem ihrer vornehmften Mittel gebraucht bat, die Menichen gur burgerlichen Gesellschaft zu bereiten, etwas von ihrem Berth rauben wolle; denn auch ich effe Brot der Erde. Rur laffe man auch anbern Lebensarten Gerechtigkeit widerfahren, Die, Der Beschaffenheit unserer Erbe nach, ebenso wol zu Erzieherinnen ber Menscheit bestimmt find als das Leben der Aderleute. Ueberhaupt baut der kleinste Theil der Erdbewohner den Ader nach unserer Beise, und die Natur bat ihm fein anderweites Leben felbst angewiesen. Jene gablreichen Bolterichaften, die von Burgeln, von Reis, von Baumfrüchten, von der Jagb des Baffers, der Luft und der Erde leben, die ungezählten Romaben, wenn fie fich gleich jeto etwa nachbarliches Brot taufen ober etwas Getreibe bauen, alle Bölter, die den Landbau ohne Sigenthum oder durch ihre Beiber und Anechte treiben, find alle noch eigentlich nicht Aderleute: und welch ein fleiner Theil ber Erbe bleibt also dieser tunftlichen Lebensart übrig! Run bat die Ratur entweder allenthalben ihren 3wed erreicht, oder fie erreichte ihn nirgends. Der prattische Berftand ber Renschen follte in allen Barietaten aufbluben und Früchte tragen; barum ward bem vielartigsten Gefchlecht eine fo vielartige Erbe.

## IV.

Die Empfindungen und Triebe der Menichen find allenthalben dem Bustande, worin sie leben, und ihrer Organisation gemäß; allenthalben aber werben sie von Meinungen und von see Gewohnheit regiert.

Selbsterhaltung ist das erste, wozu ein Besen da ist; vom Staubkorn dis zur Sonne strebt jedes Ding, was es ist, zu bleiben: dazu ist den Thieren Instinct eingeprägt, dazu ist dem Menschen sein Analogon des Instincts oder der Bernunst gegeben. Gehorchend diesem Geset sucht er sich, durch den wilden Hunger gezwungen, überall seine Speise; er strebt, ohne daß er weiß warum und wozu, von Kindheit auf nach Uedung setner Kräfte, nach Bewegung. Der Matte rust den Schlummer nicht, aber der Schlummer kommt und erneut ihm sein Dasein; dem Kranken hilft, wenn sie kann, die innere Lebenstrast, oder sie verlangt wenigstens und ächzt. Seines Lebens wehrt sich der Mensch gegen alles, was ihn ansicht, und auch ohne daß er's weiß, hat die Ratur in ihm und um ihn her Anstalten gemacht, ihn dabei zu unterstüßen, zu wahren, zu erzhalten.

Es hat Philosophen gegeben, die unser Geschlecht dieses Triebes der Selbsterbaltung wegen unter die reißenden Thiere gesetzt und seinem natürlichen Zustand zu einem Stande des Kriegs gemacht haben. Offendar ist viel Uneigentliches in dieser Behauptung. Freilich, indem der Mensch die Frucht eines Baumes bricht, ist ein Mäuber, indem er ein Thier tödtet, ein Mörder; und wenn er mit seinem Juß, mit seinem Hauch vielleicht einer zahllosen Menge ungesehener Lebendigen das Leben nimmt, ist er der ärgste Unterdrücker der Erde. Jedermann weiß, wie weit es die zarte indische sowie die übertriebene ägyptische Philosophie zu bringen gesucht hat, damit der Mensch ein ganz unschädisches Geschöpf werde; aber sur die Speculation vergebens. Ins Chaos der Elemente sehen wir nicht, und wenn wir kein großes Thier verzehren, verschlingen wir eine Menge kleiner Lebendigen im Wasser, in der Lust, der Milch, den Gewächsen.

Bon biefer Grübelei also hinweg, stellen wir den Menschen unter seine Brüder und fragen: Ist er von Natur ein Raubthier gegen seinesgleichen, ein ungeselliges Wesen? Seiner Gestalt nach ist er das erste nicht und seiner Geburt nach das letzte noch minder. Im Schos der Liebe empfangen und an ihrem Busen gesäugt, wird er von Menschen auserzogen und empfing von ihnen tausend

Digitized by Google

Gutes, das er um sie nicht verdiente. Sofern ist er also wirklich in und zu der Gesellschaft gebildet; ohne sie konnte er weder entstehen, noch ein Mensch werden. Wo Ungeselligkeit bei ihm anfängt, ist, wo man seine Natur bedrängt, indem er mit andern Lebendigen collidirt; bier ist er aber wiederum keine Ausnahme, sondern wirkt nach dem großen Gesetz der Selbsterbaltung in allen Wesen. Laßt uns sehen, was die Katur für Mittel aussamn, ihn dennoch auch dier, soviel sie konnte, befriedigend einzuschränken und

den Krieg aller gegen alle zu bindern.

1) Da der Mensch das vielsach-kunktlichste Geschöpf ist, so sindet auch bei keiner Gattung der Lebendigen eine so große Verschiedenheit genetischer Sharaktere statt als deim Menschen. Der hinreikende, blinde Instinct sehlt seinem seinen Gebilde; die Strahlen
der Gedanken und Begierden hingegen laufen in seinem Geschlecht
wie in keinem andern außeinander. Seiner Natur nach darf also
der Mensch weniger mit andern collidiren, da diese in einer ungeheuern Mannichsaltigkeit von Anlagen, Sinnen und Trieben bei
ihm vertheilt und gleichsam vereinzelt ist. Was einem Menschen
gleichgültig vorkommt, zieht den andern; und so hat jedweder eine
Welt des Genusses um sich, eine für ihn geschafsene Schöpfung.

2) Diefem bivergirenden Geschlecht gab die Natur einen großen Raum, die reiche weite Erde, auf der die verschiedensten Eroftriche und Lebensweisen die Menfchen gerftreuen follten. Sier zog fie Berge, dort Strome und Buften, damit fie die Menschen auseinanderbrachte; den Jägern gab fie den weiten Bald, ben Fischern bas weite Meer, ben hirten die weite Ebene. Ihre Schuld ift's alfo nicht, wenn Bogel, betrogen von ber Runft bes Bogelftellers, in ein Met flogen, wo fie einander Speife und Augen weghaden und ben Athem verpeften; benn fie feste ben Bogel in die Luft und nicht ins Net bes Boglers. Seht jene wilden Stamme an, wie unwild sie unter sich leben! Da neidet keiner den andern, da erwirbt sich und genießt jeder das Seine in Frieden. Es ist gegen die Wahrheit der Geschichte, wenn man den bogartigen, widerfinnigen Cbaratter aufammengebrangter Menfchen, wetteifernder Runftler, ftreitender Bolitifer, neidiger Gelehrten ju allgemeinen Gigenschaften bes menfchlichen Gefchlechts macht; ber größte Theil ber Menfchen auf ber Erbe weiß von diesen ribenden Stacheln und ihren blutigen Wunden nichts, er lebt in der freien Luft und nicht im verpestenden Hauch ber Städte. Wer bas Gesetz nothwendig macht, weil es sonst Gesetverachter gabe, ber fest voraus, mas er erft beweisen follte. Drängt die Menschen nicht in enge Kerter, so durft ihr ihnen keine frische Luft zufächeln. Bringt fie nicht in kunftliche Raserei, fo durft ihr fie burch teine Gegenkunfte binden.

3) Auch die Beiten, wo Menschen zusammensein mußten, ver-

kürzte die Ratur, wie sie sie verkurzen konnte. Der Mensch ist einer langen Erziehung bedürstig; aber alsdann ist er noch schwach: er hat die Art des Kindes, das zürnt und wieder vergist, das oft unwillig ist, aber keinen langen Groll nährt. Sodald er Mann wird, wacht ein Trieb in ihm auf, und er verläst das Haus des Vaters. Die Ratur wirkte in diesem Triebe, sie stieß ihn aus, damit er sein eigen Nest bereite.

Und mit wem bereitet er dasselbe? Mit einem Geschöpf, das ihm so unähnlich achnlich, das ihm in streitbaren Leidenschaften so ungleichartig gemacht ift, als im Zwec der Bereinigung beider nur irgend geschehen konnte. Des Weibes Natur ist eine andere als des Mannes, sie empfindet anders, sie wirkt anders. Clender, dessen Rebenbuhlerin sein Weib ist, oder die ihn in männlichen Tugenden gar überwindet! Nur durch nachgebende Güte soll sie ihn beherrschen:

und so wird ber Zantapfel abermals ein Apfel ber Liebe.

Weiter will ich die Geschichte der Vereinzelung des Menschenzgeschlechts nicht fortsetzen; der Grund ist gelegt, daß mit den versichiedenen Häusern und Familien auch neue Gesellschaften, Gesetze, Sitten und sogar Sprachen werden. Was zeigen diese verschiedenen, diese undermeidlichen Dialekte, die sich auf unserer Erde in unbeschreiblicher Anzahl und oft schon in der kleinsten Entsernung nebeneinander sinden? Das zeigen sie, daß es die weitverbreitende Mutter nicht auf Zusammendrängung, sondern auf freie Berpslanzung ihrer Kinder anlegte. Kein Baum soll, soviel möglich, dem andern die Lust nehmen, damit dieser ein Zwerg bleibe, oder um einen freien Athembauch zu genießen, sich zum elenden Krüppel beuge. Eigenen Platzioll er sinden, damit er durch eigenen Trieb wurzelaus in die Höhe steige und eine blühende Krone treibe.

Richt Krieg also, sondern Friede ist ber Naturzustand bes unbedrängten menschlichen Geschlechts; denn Krieg ist ein Stand der Noth, nicht des ursprünglichen Genusses. In den Händen der Natur ist er, die Menschenfresserei felbst eingerechnet, nie Zweck, sondern hier und da ein hartes, trauriges Mittel, dem die Mutter aller Dinge selbst nicht allenthalben entweichen tonnte, das sie aber zum Ersat dasur auf desto böhere, reichere, vielsachere Zwecke anwandte.

Ehe wir also zum traurigen Haß kommen dürfen, wollen wir von der erfreuenden Liebe reden. Ueberall auf der Erde ist ihr Reich, nur allenthalben zeigt sie sich unter andern Gestalten.

Sobald die Blume ihren Buchs erreicht hat, blüht sie; die Zeit der Blüte richtet sich also nach der Periode des Buchses, und diese nach der sie emportreibenden Sonnenwärme. Die Zeit der frühern oder spätern Menschenblüte hängt gleichsalls vom Klima ab und von allem, was zu ihm gehört. Sonderbar-weit sind auf unserer kleinen Erde die Zeiten der menschlichen Mannbarkeit nach

Lebensatten und Erbstrichen verschieden. Die Berferin heirathet im achten und gebiert im neunten Jahr; unsere alten Deutschen waren

breißigjährige Manninnen, ebe fie an bie Liebe bachten.

Bebermann fieht, wie febr diese Unterschiede das gange Berhältniß ber Geschlechter queinander andern mußten. Die Morgenlanderin ift ein Rind, wenn fie verheirathet wird, fie blubt frube auf und frühe ab: fie wird von bem erwachsenern Manne also auch wie Rind und Blume behandelt. Da nun jene warmern Gegenden Die Reize bes phyfifchen Triebes in beiben Gefcblechtern nicht nur früher, fondern auch lebhafter entwideln: welcher Schritt mar naber. als daß ber Mann die Borguge feines Geschlechts gar bald misbrauchte und fich einen Garten diefer vorübergebenden Blumen fammeln wollte? Furs Menschengeschlecht mar biefer Schritt von Richt nur daß die Gifersucht bes Mannes feine großer Folge. mehrern Beiber in einen Sarem folog, wo ihre Ausbildung mit bem mannlichen Gefchlecht unmöglich gleich fortgeben tonnte, fondern, ba bie Erziehung bes Beibes von Rindheit auf fur den harem und Die Gefellichaft mehrerer Beiber eingerichtet, ja bas junge Rind oft ichon im zweiten Jahre verlauft oder vermählt mard: wie anders als baß ber gange Umgang bes Mannes, die Ginrichtung bes Hauses, die Erziehung der Kinder, endlich auch die Fruchtbarkeit felbst mit ber Zeit an diesem Misverhaltnig theilnehmen mußte? Es ift nämlich genugfam erwiesen, daß eine zu frühe Beirat des Weibes und ein zu ftarter Reig bes Mannes weber ber Tuchtigteit ber Gestalten, noch der Fruchtbarkeit des Geschlechts forderlich fei; ja die Nachrichten mehrerer Reisenden machen es mahrscheinlich, daß in manden biefer Gegenden wirklich mehr Tochter als Sohne geboren werben; welches, wenn die Sache gegrundet ift, sowol eine Folge der Polygamie sein kann, als es wiederum eine fortwirkende Ursache berselben wurde. Und gewiß ist dies nicht ber einzige Fall, da die Runft und die gereizte Ueppigkeit der Menschen die Ratur aus ihrem Wege geleitet hatte; benn biese halt sonft ein ziemliches Gleichmaß in den Geburten beider Geschlechter. Wie aber das Weib die gartefte Sproffe unferer Erde und die Liebe das machtigfte Mobil ift, das von jeher in der Schöpfung gewirkt, fo mußte nothwendig die Behandlung berfelben auch ber erfte fritische Scheibepunkt in der Befcichte unfers Geschlechts werben. Allenthalben war das Weib der erfte Bantapfel ber Begierben und, feiner Ratur nach, gleichsam ber erfte bruchige Stein im Gebaube ber Menschenschöpfung.

Last uns 3. B. Cook auf seiner letten Reise begleiten. Wenn auf ben Societäts: und andern Inseln das weibliche Geschlecht dem Dienst der Chthere eigen zu sein schien, sodaß es sich nicht nur selbst um einen Nagel, einen But, eine Feder preisgab, sondern auch der Mann um einen kleinen Besth, der ihn lustete, sein Weib

zu verhandeln bereit war, so andert sich mit dem Klima und dem Charafter anderer Insulaner offenbar die Scene. Unter Boltern, wo ber Mann mit ber Streitart erschien, mar auch bas Beib verborgener im Saufe; die raube Sitte jenes machte auch diefe harter, daß weber ihre haßlichkeit noch ihre Schönheit den Augen der Welt bloßlag. An keinem Umftande, glaube ich, lagt fich ber eigentliche Charatter eines Mannes oder einer Nation so unterscheidend ertennen als an der Behandlung des Weibes. Die meisten Völter, denen ihre Lebensart fcwer wird, haben bas weibliche Gefclecht zu Sausthieren erniedrigt und ihm alle Beschwerlichkeiten der Gutte aufgetragen; durch Gine gefahrvolle, tubne, mannliche Unternehmung glaubte ber Mann dem Joch aller tleinen Geschäfte entnommen zu fein, und überließ diese den Beibern. Daber die große Subalternität dieses Geschlechts unter den meisten Wilden von allerlei Erdstrichen; daber auch die Geringschätzung der Sohne gegen ihre Mutter, sobald fie in die mannlichen Jahre treten. Frube wurden fie ju gefahrvollen Uebungen erzogen, alfo oft an die Borzuge des Mannes erinnert, und eine Art rauben Rriegs: ober Arbeitsmuthes trat bald an die Stelle gartlicher Reigung. Bon Gronland bis jum Lande ber Hottentotten herricht diese Geringschätzung ber Beiber bei allen uncultivirten Nationen, ob fie fich gleich in jedem Bolt und Belttheil anders gestaltet. In der Sklaverei sogar ist bas Regerweib weit unter bem Reger, und ber armseligste Raribe buntt sich in feinem Hause ein Könia.

Aber nicht nur die Schwachheit des Weibes scheint es bem Mann untergeordnet zu haben, sondern an den meisten Orten trug auch die größere Reigbarkeit beffelben, feine Lift, ja überhaupt die feinere Beweglichkeit seiner Seele bazu noch ein mehreres bei. Die Morgenlander 3. B. begreifen es nicht, wie in Europa, dem Reich ber Beiber, ihre ungemeffene Freiheit ohne Die außerfte Gefahr bes Dannes ftattfinden oder bestehen tonne; bei ihnen, meinen fie, mare alles voll Unrube, wenn man biefe leichtbeweglichen, liftigen, alles unternehmenden Gefcopfe nicht einschränkte. Bon manchen tyrannischen Gebrauchen gibt man teine Urfache an, als daß durch dies ober jenes Betragen die Beiber fich ehemals felbft ein fo hartes Gefet verbient und die Manner ihrer Sicherheit und Rube wegen baju gezwungen batten. So erklart man 3. B. ben unmenschlichen Gebrauch in Indien, das Berbrennen der Beiber mit ihren Mannern: bas Leben bes Mannes, fagt man, sei ohne diefes fürchterliche Gegenmittel ibres eigenen, mit ihm aufzuopfernben Lebens nicht ficher gewesen; und beinahe ließe fich, wenn man von ber verschlagenen Lufternheit ber Beiber in diesen Lanbern, von ben zauberischen Reizen ber Tangerinnen in Indien, von den Cabalen des harems unter Turten und Berfern lieft, etwas von der Art glauben. Die Manner namlich

maren zu unvermögend, den leichten Bunder, den ihre Ueppigkeit ausammenbrachte, vor Funken zu bewahren, aber auch zu schwach und läffig, den unermeglichen Anauel garter weiblicher Fähigkeiten und Anschläge zu beffern 3weden zu entwideln; als uppig-fowache Barbaren also schafften sie sich auf eine barbarische Urt Rube und unterbrudten die mit Gewalt, beren Lift fie mit Berftand nicht au überwinden vermochten. Man lefe, mas Morgenlander und Griechen über bas Weib gesagt haben, und man wird Materialien finden, fich ihr befrembendes Schickfal in ben meisten Gegenden heißer Rlimate zu erklären. Freilich lag im Grunde alles wieder an den Männern, beren stumpfe Brutalität das Uebel gewiß nicht ausrottete, das fie jo ungelent einschränkte, wie es nicht nur bie Geschichte ber Cultur, bie das Weib burch vernünftige Bilbung bem Manne gleichgefest hat, sondern auch das Beispiel einiger vernunftigen Bolter ohne feinere Cultur zeigt. Der alte Deutsche, auch in feinen rauben Balbern, ertannte das Eble im Beib und genoß an ihm die iconften Eigenschaften seines Geschlechts, Rlugheit, Treue, Muth und Reuschheit; allerbings aber tam ihm auch fein Rlima, fein genetischer Charafter, seine gange Lebensweise hierin zu Gulfe. und fein Beib muchfen wie die Giden, langfam, unverwuftlich und träftig; die Reize der Berführung sehlten seinem Lande; Triebe zu Tugenden dagegen gab beiden Geschlechtern sowol die gewohnte Berfaffung als die Roth. Tochter Germaniens, fühle den Ruhm beiner Urmutter und eifere ihm nach: unter wenigen Bolkern rubmt bie Geschichte, was fie von ihnen rühmt; unter wenigen Bollern hat auch ber Mann die Tugend bes Weibes wie im altesten Germanien geehrt. Stlavinnen find die Beiber ber meiften Nationen, die in solcher Berfassung leben; rathgebende Freundinnen waren beine Mutter, und jede Eble unter ihnen ift's noch.

Laßt uns also auf die Tugenden des Weibes kommen, wie sie sich in der Geschichte der Menschheit ofsendaren. Auch unter den wildesten Böllern unterscheidet sich das Weib vom Manne durch eine zartere Gesälligkeit, durch Liebe zum Schmuck und zur Schönheitz auch da noch sind diese Eigenschaften kenndar, wo die Nation mit dem Klima und dem schnödesten Mangel kämpst. Ueberall schmück sich das Weib; wie wenigen Put es auch hier und da, sich zu schmücken, habe, so bringt im ersten Frühling die lebenreiche Erde wenigstens einige geruchlose Blümchen hervor, Vorboten, was sie in andern Jahreszeiten zu thun vermöchte. — Reinlichkeit ist eine andere Weibertugend, dazu sie ihre Natur zwingt und der Trieb zu gefallen reizt. Die Anstalten, ja die ost übertriebenen Gesetze und Gebrücke, wodurch alle gesunden Nationen die Krankeiten der Weiber absonderten und unschällich machten, beschämen manche cultivirte Boller. Sie wußten und wissen also auch nichts von einem großen

Theil der Schwachheiten, die bei uns sowol eine Folge als eine neue Urfache jener tiefen Berfunkenheit find, die eine Appige, tranke Beiblichkeit auf eine elende Nachkommenschaft fortbreitet. — Roch eines größern Ruhms ift bie fanfte Dulbung, bie unverbroffene Beschäftigfeit werth, in ber fich, ohne ben Disbrauch ber Cultur, bus garte Geschlecht überall auf ber Erbe auszeichnet. Dit Gelaffenheit trägt es bas Joch, bas ihm bie rohe Uebermacht ber Manner, ihre Liebe jum Mußiggang und jur Trägheit, endlich auch die Ausschweifungen seiner Borfahren selbst als eine geerbte Sitte auflegten, und bei ben armseligsten Bollern finden sich hierin oft die größten Es ift nicht Berftellung, wenn in vielen Gegenden bie mannbare Tochter gur beschwerlichen Che gezwungen werden muß: fie entläuft ber Sutte, fie flieht in Die Bufte; mit Thranen nimmt fie ihren Brautfrang, denn es ift die lette Blute ihrer vertandelten freiern Jugend. Die meisten Brautlieder folder Nationen sind Aufmunterungs:, Troft: und halbe Trauerlieder\*), über die wir spotten, weil wir ihre Unschuld und Wahrheit nicht mehr fühlen. Bartlich nimmt fie Abschied von allem, mas ihrer Jugend fo lieb war; als eine Berftorbene verläßt fie das haus ihrer Aeltern, verliert ihren vorigen Namen und wird das Eigenthum eines Fremden, ber vielleicht ihr Tyrann ift. Das unschätbarfte, mas ein Mensch hat, muß sie ihm aufopfern, Besit ihrer Berson, Freiheit, Willen, ja vielleicht Gesundheit und Leben: und bas alles um Reize, Die Die teusche Jungfrau noch nicht kennt, und die ihr vielleicht bald in einem Dieer von Ungemächlichkeit verschwinden. Glüdlich, daß die Ratur bas weibliche Berg mit einem unnennbar garten und ftarten Gefühl für ben perfonlichen Werth bes Mannes ausgeruftet und gefcmudt hat. Durch bies Befühl erträgt fie auch feine Bartigfeiten; fie schwingt fich in einer sußen Begeifterung so gern zu allem auf, was ihr an ihm edel, groß, tapfer, ungewöhnlich dunkt; mit erbebender Theilnehmung bort fie mannliche Thaten, die ihr, wenn ber Abend kommt, die Last best beschwerlichen Tages versußen und es jum Stolz ihr machen, daß fie, da fie boch einmal jugehoren muß, einem solchen Mann gehöre. Die Liebe des Romantischen im weib-lichen Charakter ist also eine wohlthätige Gabe der Natur, Balsam für fie, und belohnende Aufmunterung bes Mannes; benn ber schönste Kranz bes Junglings war immer die Liebe ber Jungfrau.

Endlich die stife Mutterliebe, mit der die Natur dies Geschlecht ausstattete; fast unabhängig ist sie von kalter Bernunft und weit entfernt von eigennütziger Lohnbegierde. Richt weil es liebenswürdig ist, liebt die Mutter das Kind, sondern weil es ein lebendiger Theil ihres Selbst, das Kind ihres Herzens, der Abdruck ihrer Natur ist.

<sup>\*)</sup> Siebe einige berfelben in ben "Boltsliebern".

Darum regen fich ihre Gingeweibe über feinem Jammer; ihr Berg flopft ftarter bei feinem Glud; ihr Blut fließt fanfter, wenn Die Mutterbruft, die es trintt, es gleichsam noch an fie fnupft. Durch alle unverdorbenen Nationen ber Erde geht diefes Muttergefühl; tein Rlima, bas fonft alles andert, tonnte bies andern; nur die verberbteften Berfaffungen ber Gefellichaft vermochten etwa mit ber Zeit bas weiche Lafter füßer zu machen als jene garte Qual mutterlicher Liebe. Die Grönlanderin faugt ihren Sohn bis ins britte, vierte Jahr, weil das Klima ihr feine Kinderfpeifen darbeut; fie erträgt von ihm alle Unarten des teimenden mannlichen Uebermuths mit nachsehender Duldung. Mit mehr als Mannestraft ift bie Regerin gewaffnet, wenn ein Ungeheuer ihr Rind anfällt; mit staunender Bermunderung lieft man die Beispiele ihrer das Leben verachtenden Wenn endlich der Tod der gärtlichen mütterlichen Großmuth. Mutter, Die wir eine Bilbe nennen, ihren besten Troft, den Berth und die Sorge ihres Lebens, raubt - man lefe bei Carver\*) die Rlage ber Radowefferin, Die ihren Mann und ihren vierjährigen Sohn verloren hatte -: bas Gefühl, bas in ihr herricht, ift über alle Befdreibung. Bas fehlt alfo biefen Nationen an Empfindungen der wahren weiblichen humanität, wenn nicht etwa der Mangel und Die traurige Noth, ober ein falicher Buntt ber Ehre und eine geerbte robe Sitte fie hier und ba auf Jrrmege leiten? Die Reime gum Gefühl alles Großen und Ebeln liegen nicht nur allenthalben ba, fondern fie find auch überall ausgebildet, nachdem es die Lebensart, bas Klima, die Tradition oder die Gigenheit des Bolks erlaubte.

Ist dieses, so wird der Mann dem Weibe nicht nachbleiben, und welche denkbare männliche Tugend wäre es, die nicht hier und da auf der Erde den Ort ihrer Blüte gesunden hätte? Der männliche Muth, auf der Erde zu herrschen und sein Leben, nicht ohne That, aber genügsam frei zu genießen, ist wol die erste Mannestugend; sie hat sich am weitesten und vielartigsten ausgebildet, weil sat allenthalben die Noth zu ihr zwang, und jeder Erdstrich, jede Sitte sie anders lenkte. Bald also suche der Mann in Gesahren Ruhm, und der Sieg über dieselben war das kostbarste Kleinod seines männlichen Lebens. Bom Bater ging diese Reigung auf den Sohn über; die frühe Erziehung beförderte sie, und die Anlage zu ihr ward in wenigen Generationen dem Bolt erdlich. Dem geborener Jäger ist die Stimme seines Horns und seiner Hunde, was sie sonst teinem ist; Sindricke der Kindheit trugen dazu bei, oht sogar geht das Jägergesicht und Jagdgehirn in die Geschlechter über. So mit

<sup>\*)</sup> Reifen, G. 338 fg.

allen andern Lebensarten freier, wirkender Bölker. Die Lieder jeder Nation sind über die ihr eigenen Gesühle, Triebe und Seharten die besten Zeugen, ein wahrer Commentar ihrer Denk- und Empsindungs- weise aus ihrem eigenen fröhlichen Munde.\*) Selbst ihre Gebräuche, Sprichwörter umd Klugheitäregeln bezeichnen lange nicht so viel, als jene bezeichnen; noch mehr aber thäten es, wenn wir Broben davon hätten, oder vielmehr die Reisenden sie bemerkten, der Nationen charafteristische Träume. Im Traum und im Spiel zeigt sich der Mensch ganz wie er ist, in jenem aber am meisten.

Die Liebe bes Baters zu seinen Kindern ist die zweite Angend, die sich beim Mann am besten durch männliche Erziehung äußert. Früh gewöhnt der Vater den Sohn zu seiner Lebensweise: er lehrt ihn seine Kunste, weckt in ihm das Gefühl seines Ruhms, und liebt in ihm sich selbst, wenn er alt oder nicht mehr sein wird. Dies Gesühl ist der Grund aller Stammesehre und Stammestugend auf der Erde; es macht die Erziehung zum öffentlichen, zum ewigen Wert; es hat alle Vorzüge und Vorurtheile der Menschenzgeschlechter hinabgeerbt. Daher fast bei allen Stämmen und Völkern die theilnehmende Freude, wenn der Sohn ein Mann wird und sich mit dem Geräth oder den Wassen seines Vaters schmückt; daher die tiese Arauer des Vaters, wenn er diese seine stolzeste Hossmung verliert. Man lese die Klage des Grönländers um seinen Sohn\*\*), man höre die Klagen Ossan's um seinem Oskar: und man wird in ihnen Wunden des Vaterberzens, die schönsten Wunden der männ-lichen Brust, bluten sehen.

Die dantbare Liebe des Sohns zu seinem Vater ist freilich nur eine geringe Wiedervergeltung des Triebes, mit dem der Bater den Sohn liebte; aber auch das ist Naturabsicht. Sobald der Sohn Vater wird, wirkt das Herz auf seine Sohne hinunter: der vollere Strom soll hinade, nicht auswärtsfließen; denn nur also erhält sich die Rette stets wachsender, neuer Geschlechter. Es ist also nicht als Unnatur zu schelten, wenn einige vom Mangel gedrückte Bölker das Kind dem abgelebten Vater vorziehen oder, wie einige Erzählungen sagen, den Iod der Bergreisten sogar besördern. Nicht Haß, sondern traurige Noth oder gar eine kalte Gutmüthigkeit ist diese Beförderung, da sie die Alken nicht nähren, nicht mitnehmen können und ihnen also lieber mit freundschaftlicher Hand selbst ein qualenloses Inde bereiten, als sie den Ishnen der Thiere zurücklassen wollen. Kann nicht im Drange der Noth, wehmüthig genug, der Freund den Freund tödten und ihm, den er nicht erretten kann, damit eine

<sup>\*)</sup> Siehe bie "Bolfdlieber", theils allgemein, theils insonberheit bie norbischen Stude,

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bolfslieber", Th. 2.

Bohlthat erweisen, die er ihm nicht anders erweisen konnte? — Daß aber der Ruhm der Bäter in der Seele ihres Stammes unsterblich lebe und wirke, zeigen bei den meisten Bölkern ihre Lieder und Kriege, ihre Geschichten und Sagen, am meisten die mit ewiger

Sochachtung berfelben fich forterbende Lebensweise.

Gemeinschaftliche Gefahren endlich erweden gemeinschaftlichen Muth; fie knupfen also das dritte und edelste Band der Manner, Die Freundschaft. In Lebensarten und Landern, Die gemeinschaft. liche Unternehmungen nothig machen, find auch beroifche Seelen vorhanden, die den Bund der Liebe auf Leben und Tod tnupfen. Dergleichen waren jene emigberühmten Freunde ber griechischen Belbenzeit, bergleichen maren jene gepriefenen Scothen, und find allenthalben noch unter ben Boltern, die Jago, Rrieg, Buge in Wäldern und Wüsteneien oder sonst Abenteuer lieben. Der Ader= mann kennt nur einen Nachbar, ber Handwerker einen Zunftgenossen, ben er begünstigt ober neibet, ber Wechsler endlich, ber Gelehrte, ber Fürstendiener - wie entfernter find fie von jener eigengewählten, thätigen, erprobten Freundschaft, von der eber der Wanderer, ber Gefangene, der Stlave weiß, der mit dem andern an Giner Rette achtt. In Zeiten bes Bedurfniffes, in Gegenden ber Roth verbinden fich Seelen; der sterbende Freund ruft den Freund um Rache seines Blutes an und freut sich, ihn hinterm Grabe mit bemfelben wiederzufinden. Mit unauslöschlicher Flamme brennt Diefer, ben Schatten feines Freundes ju verfohnen, ihn aus bem Gefängniß ju befreien, ibm beigufteben im Streit und bas Glud bes Ruhms mit ibm ju theilen. Ein gemeinschaftlicher Stamm fleiner Bolfer ift nichts als ein alfo verbundeter Chor von Blutsfreunden, die fich von andern Geschlechtern in Sag ober in Liebe icheiben. So find die grabischen, fo find manche tatarische Stämme und die meiften amerikanischen Bolker. Die blutigften Rriege gwischen ihnen, die eine Schande ber Menschheit scheinen, entsprangen querft aus bem edelften Gefühl berfelben, dem Gefühl der beleibigten Stammesehre ober einer gefrantten Stammesfreundschaft.

Beiterhin und auf die verschiedenen Regierungsformen weiblicher oder männlicher Regenten der Erde lasse ich mich jest und hier noch nicht ein. Denn da aus den bisher angezeigten Gründen es sich noch nicht erklären läßt, warum Ein Mensch durchs Recht der Geburt über Tausende seiner Brüder herrsche, warum er ihnen ohne Bertrag und Einschränkung nach Willkur gebieten, Tausende derselben ohne Berantwortung in den Tod liefern, die Schäße des Staats ohne Rechenschaft verzehren und gerade dem Armen darüber die bedrückendsten Auslagen thun dürse; da es sich noch weniger aus den ersten Auslagen der Katur ergibt, warum ein tapferes und kühnes Bolk, d. i. tausend eble Männer und Beider, oft die Küße eines

Somaden fuffen und ben Scepter anbeten, womit ein Unfinniger fie blutig ichlägt, welcher Gott ober Damon es ihnen eingegeben, eigene Bernunft und Kräfte, ja oft Leben und alle Rechte ber Menschheit ber Willfur Gines zu überlaffen und es fich gur bochften Boblfahrt und Freude zu rechnen, daß ber Despot einen fünftigen Despoten zeuge; ba, sage ich, alle biese Dinge bem erften Unblich nach die verworrenften Rathfel ber Menschheit icheinen, und gludlicher : ober ungludlicherweise ber größte Theil ber Erbe biefe Regierungsformen nicht kennt: so konnen wir sie auch nicht untet die erften, nothwendigen, allgemeinen Naturgefete der Menschheit Mann und Beib, Bater und Sohn, Freund und Feinb find bestimmte Verhaltniffe und Namen; aber Fuhrer und Ronig, ein erblicher Gefengeber und Richter, ein willfürlicher Gebieter und Staatsverweser für fich und alle feine noch Ungeborenen - biefe Beariffe wollen eine andere Entwidelung, als wir ihnen bier ju geben vermögen. Genug, daß wir die Erde bisber als ein Treibbaus naturlicher Sinne und Gaben, Geschidlichkeit und Runfte, Seelenfrafte und Tugenden in ziemlich großer Berschiedenheit derfelben bemertt haben; wiefern fich nun ber Mensch baburd Gludseligleit ju bauen berechtigt ober fabig fei, ja, wo irgend ber Dafftab ju ihr liege - bies laßt uns jest erwägen.

## ٧.

Die Glückeligkeit der Menschen ift allenthalben ein individuelles Ent, folglich allenthalben Rimatisch und organisch, ein Rind der Nebung, der Tradition und Gewohnheit.

Schon der Name Glückfeligkeit deutet an, daß der Mensch keiner reinen Seligkeit fähig sei, noch sich dieselbe erschaffen möge; er selbst ist ein Sohn des Glücks, das ihn hier vober dahin seste und nach dem Lande, der Zeit, der Organisation, den Umständen, in welchen er lebt, auch die Fähigkeit seines Genusses, die Art und das Maß seiner Freuden und Leiden bestimmt hat. Unsunig stolz wäre die Anmaßung daß die Bewohner aller Welttheile Europäer sein müßten, um glücksich zu. leben: denn wären wir selbst, was wir sind, außer Europa worden? Der nun uns hierber setze, setze jene dorthin und gab ihnen dasselbe Recht zum Genuß des irdischen Lebens. Da Glückseligkeit ein innerer Zustand ist, so liegt das Maß und die Bestimmung derselben nicht außer, sondern in der Brust eines jeden einzelnen

Befens; ein anderes hat so wenig Recht, mich zu seinem Gefühl zu zwingen, als es ja teine Macht hat, mir seine Empfindungsart zu geben und das meine in sein Dasein zu verwandeln. Laßt uns also aus stolzer Trägheit oder aus gewohnter Vermessenheit die Gestalt und das Maß der Glückseit unsers Geschlechts nicht kurzer oder höher setzen, als es der Schöpfer setze; denn er wußte allein,

wozu der Sterbliche auf unserer Erde sein sollte.

1) Unfern vielorganischen Körper mit allen feinen Sinnen und Bliebern empfingen wir jum Gebrauch, jur Uebung. Dhne biefe ftoden unfere Lebensfafte; unjere Organe werben matt; ber Rorper, ein lebendiger Leichnam, ftirbt lange vorber, ebe er ftirbt; er verweft eines langfamen, elenden, unnaturlichen Todes. Bollte die Natur ains also die erste unentbehrliche Grundlage der Glüchseligkeit, Gefundheit, gewähren, fo mußte fie uns Uebung, Mube und Arbeit verleihen, und dadurch bem Menschen sein Wohlfein lieber aufdringen, als daß er daffelbe entbehren follte. Daber vertaufen, wie die Briechen fagen, Die Götter ben Sterblichen alles um Arbeit; nicht aus Reid, sondern aus Gute, weil eben in biefem Rampf, in Diefem Streben nach ber erquidenden Rube ber größte Genuß bes Bohlfeins, das Gefühl wirtsamer, strebender Kräfte liegt. Nur in jenen Rlimaten ober Standen fiecht die Menschheit, wo ein entfraftender Müßiggang, eine üppige Trägheit die Körper lebendig begräbt und fie zu blaffen Leichen, ober zu Laften, die fich felbst beschweren, umbildet; in andern, und gerade in den hartesten Lebensarten und Ländern blubt ber fraftigfte Buchs, die gefundefte, iconfte Symmetrie menschlicher Glieber. Geht die Geschichte ber Rationen durch und lest, was Bages z. B. von der Bildung der Chaktas, der Tegas, vom Charafter ber Biffagen, ber Indier, ber Araber fagt\*); felbst bas brudenbste Klima macht wenig Unterschied in ber Dauer bes Menschenlebens, und eben ber Mangel ift's, ber die froblichen Urmen jur gesundheitbringenden Arbeit startt. Auch die Disbildungen bes Leibes, die sich hier oder da auf der Erde als genetischer Charakter ober als ererbte Sitte finden, schaben ber Gefundheit weniger als unfer fünftlicher Bus, unfere bunbert angestrengten unnaturlichen Lebensweisen; benn mas will ein größerer Ohrlappe ber Arrafaner, ein ausgerupfter Bart ber Oft- und Bestindier ober etwa eine durchbobrte Rafe ju der eingebrudten, gequalten Bruft, jum vorfinkenden Anie und misgebilbeten Ruge, zu ben verwachsenen ober rachitischen Gestalten und ben zusammengepreßten Gingeweiben fo vieler feinen Europäer und Europäerinnen fagen? Lagt und alfo bie Borfehung preifen, daß, da Gefundheit ber Grund aller unferer phyfifchen Gludfeligkeit ift, fie bies Jundament fo weit und breit auf ber Erbe

<sup>\*)</sup> Voyages, E. 17, 18, 26, 52, 54, 140, 141, 156, 167, 188 fg.

legte. Die Bölker, von denen wir glauben, daß sie sie als Stiefmutter behandelt habe, waren ihr vielleicht die liebsten Kinder, denn wenn sie ihnen kein träges Gastmahl süher Giste bereitete, so reichte sie ihnen dassur durch die harten hände der Arbeit den Kelch der Gesundheit und einer von innen sie erquidenden Lebenswärme. Kinder der Morgenröthe blüben sie auf und ab; eine oft gedankenlose heiterkeit, ein inniges Gesuhl ihres Wohlseins ist ihnen Glückseligkeit, Bestimmung und Genuß des Lebens: könnte es auch einen andern,

einen fanftern und bauerndern geben?

2) Wir ruhmen uns unserer feinen Seelenfrafte; lagt uns aber aus der traurigen Erfahrung lernen, daß nicht jede entwickelte Feinheit Gludseligkeit gewähre, ja, daß manches zu feine Werkzeug eben baburch untuchtig jum Gebrauch werbe. Die Speculation z. B. fann bas Bergnugen nur weniger, mußiger Menschen sein, und auch ihnen ift fie oft, wie ber Genuß bes Opiums in den Morgenlandern, ein entfraftend-verzerrendes, einschläferndes Traumvergnugen. Der madende, gefunde Gebrauch der Sinne, thatiger Berftand in wirklichen Fällen des Lebens, muntere Aufmerksamkeit mit reger Erinnerung, mit ichnellem Entschluß, mit gludlicher Wirtung begleitet: fie allein find bas, mas wir Gegenwart bes Geiftes, innere Lebenstraft nennen, bie fich also auch mit bem Gefühl einer gegenwärtigen wirtsamen Rraft, mit Gludfeligkeit und Freude felbst belohnt. nicht, ihr Menschen, daß eine unzeitige, maßlose Berfeinerung ober Ausbildung Gludfeligfeit fei, ober daß die todte Romenclatur aller Biffenschaften, der feiltanzerische Gebrauch aller Runfte einem lebendigen Wesen die Wissenschaft bes Lebens gewähren könne; denn Gefühl der Gludseligteit erwirbt fich nicht durch das Recept auswendiggelernter namen oder gelernter Runfte. Gin mit Renntniffen überfüllter Kopf, und wenn es auch goldene Kenntnisse wären, er erbrudt ben Leib, verengt die Bruft, verbunkelt den Blid und wird bem, ber ihn trägt, eine frante Laft bes Lebens. Je mehr wir verfeinernd unfere Seelentrafte theilen, besto mehr ersterben die mußigen Rrafte; auf das Gerufte der Runft gespannt, verwelten unsere Fähigfeiten und Blieder an diefem prangenden Rreuze. Nur auf dem Gebrauch der gangen Seele, insonderheit ihrer thatigen Krafte, ruht ber Segen ber Gesundheit; und ba laßt uns abermals ber Borfebung banten, daß fie es mit dem Bangen bes Menschengeschlechts nicht zu fein nahm und unsere Erbe zu nichts weniger als einem Borfaal gelehrter Wissenschaften bestimmte. Schonend ließ fie bei ben meiften Boltern und Standen der Menschheit die Seelenfrafte in einem festen Anauel beisammen und entwidelte diefen nur, wo es die Noth begehrte. Die meisten Nationen der Erde wirken und phantafiren, lieben und haffen, hoffen und fürchten, lachen und weinen wie Rinber; fie genießen alfo auch wenigstens die Gludfeligkeit

tindlicher Jugendtraume. Bebe dem Armen, ber feinen Genuß bes

Lebens fich erft ergrübelt!

3) Da endlich unser Wohlsein mehr ein stilles Gefühl als ein planzender Gebante ift, fo find es allerdings auch weit mehr die Empfindungen bes Bergens als die Wirtungen einer tieffinnigen Bernunft, die und mit Liebe und Freude am Leben lohnen. Bie gut hat es also die große Mutter gemacht, daß sie die Quelle des Boblwollens gegen sich und andere, die wahre humanität unfers Geschlechts, zu der es erschaffen ist, fast unabhängig von Bewegs-grunden und kunstlichen Triebsedern in die Brust der Menschen pflanzte. Jebes Lebendige freut fich feines Lebens; es fragt und grubelt nicht, wozu es ba fei; fein Dafein ift ihm 3med und fein 3wect bas Dafein. Rein Wilder mordet fich felbst, so wenig ein Thier fich felbit morbet; er pflangt fein Gefchlecht fort, ohne gu wiffen, wozu er's fortpflanze, und unterzieht fich, auch unter bem Drud bes hartesten Klimas, aller Muhe und Arbeit, nur damit er lebe. Dies einfache, tiefe, unerfetliche Gefühl bes Dafeins alfo ift Gludfeligteit, ein fleiner Tropfen aus jenem unendlichen Deer bes Allfeligen, der in allem ift und fich in allem freut und fühlt. Daber jene ungerftorbare Beiterfeit und Freude, die mancher Guropaer auf ben Gefichtern und im Leben frember Bolfer bewunderte, weil er fie bei feiner unruhigen Raftlofigkeit in fich nicht fühlte; baber auch jenes offene Boblwollen, jene zuvorkommende, zwanglofe Gefälligteit aller gludlichen Bolter ber Erbe, die nicht zur Rache ober Bertheidigung gezwungen wurden. Rach ben Berichten der Unparteiischen ift diese so allgemein ausgebreitet auf ber Erbe, bas ich fie ben Charafter der Menschheit nennen mochte, wenn es nicht leider eben sowol Charafter dieser zweideutigen Ratur mare, bas offene Bohlwollen, die dienstfertige heiterkeit und Freude in fich und andern einzuschränken, um fich aus Bahn ober aus Bernunft gegen bie tunftige Noth zu waffnen. Ein in sich gludliches Geschöpf, warum follte es nicht auch andere Glückliche neben fich feben und, wo es tann, ju ihrer Gludseligkeit beitragen? Rur weil wir felbft mit Mangel umringt, fo vielbedürftig find und es durch unfere Runft und Lift noch mehr werden, fo verengt fich unfer Dafein, und die Wolfe bes Argwohns, bes Rummers, ber Dube und Sorgen umnebelt ein Geficht, bas fur die offene theilnehmende Freude gemacht Indeffen auch bier hatte bie Ratur bas menschliche Berg in ihrer hand und formte den fühlbaren Teig auf so mancherlei Arten, daß, wo fie nicht gebend befriedigen tonnte, fie wenigstens versagend ju befriedigen suchte. Der Europäer hat teinen Begriff von ben beißen Leibenschaften und Phantomen, die in der Bruft des Negers gluben, und ber Indier teinen Begriff von den unruhigen Begierben, die den Europäer von einem Beltende jum andern jagen.

Wilde, der nicht auf üppige Weise zärtlich sein kann, ist es desto mehr auf eine gesetze, ruhige Weise; dagegen wo die Flamme des Wohlwollens lichte Funken umberwirft, da verglüht sie auch bald und erstirdt in diesen Funken. Rurz, das menschliche Gesühl hat alle Formen erhalten, die auf unserer Rugel in den verschiedenen Klimaten, Juständen und Organisationen der Menschen nur stattsfanden; allenthalben aber liegt Glückseligkeit des Lebens nicht in der wühlenden Menge von Empsindungen und Gedanken, sondern in ihrem Verhältniß zum wirklichen innern Genuß unsers Daseins und dessen, was wir zu unserm Dakein rechnen. Nirgends auf Erden blüht die Rose der Glückseligkeit ohne Dornen; was aber aus diesen Dornen hervorgeht, ist allenthalben und unter allerlei Gestalten die zwar stücksel, aber schöne Rose einer menschlichen Lebensfreude.

Brre ich nicht, fo laffen fich nach biefen einfachen Boraussetzungen, beren Bahrheit jebe Bruft fühlt, einige Linien zieben, die wenigstens manche Zweifel und Irrungen über die Beftimmung bes Menfchengeschlechts abschneiben. Bas g. B. tonnte es beigen, daß der Menich, wie wir ibn bier tennen, ju einem unendlichen Bachsthum feiner Seelentrafte, ju einer fortgebenden Ausbreitung feiner Empfindungen und Birtungen, ja gar baß er für ben Staat, als das Ziel feines Gefchlechts, und alle Generationen deffelben eigentlich nur für die lette Generation gemacht seien, die auf bem gerfallenen Gerufte der Gludseligkeit aller vorhergehenden throne? Der Anblid unserer Mitbruder auf der Erde, ja selbst die Erfahrung jedes einzelnen Menschenlebens widerlegt diese der schaffenden Vorsebung untergeschobenen Blane. Zu einer ins Unermeßliche wachsenden Fulle der Gedanken und der Empfindungen ist weder unser haupt noch unfer Berg gebildet, weder unfere Band gemacht, noch unfer Leben berechnet. Bluben nicht unfere iconften Geelentrafte ab, wie fie aufblühten? Ja, wechseln nicht mit Jahren und Buftanden fie felbst untereinander und lofen im freundschaftlichen 3wift, oder vielmehr in einem freisenden Reigentanz einander ab? batte es nicht erfahren, daß eine grenzenlose Ausbreitung feiner Empfindungen diefe nur fcmache und vernichte, indem fie bas, mas Seil der Liebe fein foll, als eine vertheilte Flode den Luften gibt, ober mit seiner verbrannten Afche bas Auge bes andern benebelt? Da wir unmöglich andere mehr oder anders als uns felbst lieben tonnen - benn wir lieben fie nur als Theile unserer selbst, ober vielmehr uns felbst in ihnen -, so ift allerdings die Seele gludlich, Die, wie ein höherer Beift, mit ihrer Wirksamkeit viel umfaßt und es in raftlofer Boblthatigfeit ju ihr felbft gablt; elend ift aber bie andere, beren Gefühl, in Worte verschwemmt, weber sich noch andern Der Wilbe, ber sich, ber sein Weib und Rind mit ruhiger Freude liebt und für feinen Stamm, wie für fein Leben, mit

•

beschränkter Wirksamkeit glübt, ist, wie mich dunkt, ein wahreres Wesen als jener gebildete Schatten, der für den Schatten seines ganzen Geschlechts, d. i. für einen Namen, in Liebe entzückt ist. In seiner armen hütte hat jener für jeden Fremden Raum, den er mit gleichzgültiger Gutmüthigkeit als seinen Bruder ausnimmt und ihn nicht einmal, wo er her sei, fragt. Das verschwemmte herz des müßigen

Rosmopoliten ift eine Butte für niemand.

Sehen wir denn nicht, meine Brüder, daß die Natur alles was sie konnte gethan habe, nicht um uns auszubreiten, sondern um uns einzuschränken und uns eben an den Umriß unsers Lebens zu gewöhnen? Unsere Sinne und Kräste haben ein Maß: die Horen unserer Tage und Lebensalter geben einander nur wechselnd die Haben, damit die ankommende die verschwundene ablöse. Sist falso ein Trug der Phantasie, wenn der Mann und Greis sich noch zum Jüngling träumt. Bollends jene Lüsternheit der Seele, die, selhst der Begierde zuvorkommend, sich augenblicks in Etel verwandelt, ist sie Paradiesestust, oder vielmehr Tantalushölle, das ewige Schöpsen der unstnnig gequälten Danaiden? Deine einzige Kunst, o Mensch, hienieden ist also Maß: das himmelskind, Freude, nach dem du verlangft, ist um dich, ist in dir, eine Tochter der Rüchternheit und des stillen Genusses, eine Schwester der Genügsamseit und der Zufriedenheit mit deinem Dasein im Leben und Tode.

Roch weniger ift's begreiflich, wie ber Mensch also für ben Staat gemacht fein foll, baß aus beffen Ginrichtung nothwendia feine erfte mabre Gludfeligteit teime; benn wie viele Bolter auf ber Erbe wiffen von teinem Staat, Die bennoch gludlicher find als mancher gefreuzigte Staatswohlthater. 3ch will mich auf feinen Theil des Nupens ober des Schabens einlaffen, ben biefe tunftlichen Anstalten ber Gefellschaft mit fich führen; ba jebe Runft aber nur Bertzeug ift, und bas kunftlichfte Bertzeug nothwendig ben porfichtigften, feinsten Gebrauch erforbert, fo ift offenbar, bag mit ber Größe der Staaten und mit der feinern Kunft ihrer Zusammenfepung nothwendig auch die Befahr, einzelne Ungludliche zu ichaffen, unermeglich zunimmt. In großen Staaten muffen hunderte bungern, bamit Giner praffe und fcmelge; Behntaufenbe werben gebrudt und in ben Tod gejagt, damit Gin gefronter Thor ober Weiser feine Bhantafie ausführe. Ja endlich, da, wie alle Staatslehrer sagen, jeder mobleingerichtete Staat eine Maschine sein muß, die nur der Gebante Eines regiert: welche größere Gludfeligteit tonnte es gewähren, in biefer Maschine als ein gebantenloses Glieb mitzu-Dienen? oder vielleicht gar, wider beffer Biffen und Gefühl lebens: lang in ihr auf ein Rad Frion's geflochten zu fein, bas bem Traurig= verdammten teinen Troft läßt, als etwa bie lette Thatigfeit feiner felbstbestimmenden, freien Seele wie ein geliebtes Rind zu erftiden

und in der Unempfindlichkeit einer Maschine sein Glud gu finden? D, wenn wir Menschen find, so latt uns ber Borsehung banten, baß fie bas allgemeine Biel ber Menscheit nicht babin feste! Millionen des Erdballs leben ohne Staaten; und muß nicht ein ieber von uns, auch im funftlichften Staat, wenn er gludlich fein will, es eben ba anfangen, wo es ber Wilde anfängt, nämlich baß er Gesundheit und Seelentrafte, bas Glud feines Saufes und Bergens nicht vom Staat, sondern von fich felbst erringe und erhalte? Bater und Mutter, Mann und Beib, Kind und Bruder, Freund und Mensch - bas find Berhaltniffe ber Natur, durch die wir gludlich werden; mas der Staat uns geben tann, find Runftwertzeuge, leider aber

tann er uns etwas weit Befentlicheres, uns felbit, rauben. Gutig also bachte die Borfebung, ba fie den Kunftendzweden großer Gefellichaften die leichtere Gludfeligfeit einzelner Menichen vorzog, und jene tostbaren Staatsmaschinen, soviel sie konnte, ben Zeiten ersparte. Bunderbar theilte sie bie Boller, nicht nur durch Balber und Berge, burch Meere und Buften, durch Strome und Rlimate, sondern insonderheit auch durch Sprachen, Reigungen und Charaftere, nur bamit fie bem unterjochenden Despotismus fein Bert erschwerte, und nicht alle Belttheile in ben Bauch eines bolgernen Pferdes ftedte. Reinem Rimrod gelang es bisher, für fich und fein Gefchlecht die Bewohner des Weltalls in Gin Gebege gufammenaujagen; und wenn es feit Jahrhunderten ber 3med des verbundeten Europa mare, die gludaufzwingende Tyrannin aller Erdnationen ju fein, fo ift bie Bludegöttin noch weit von ihrem Biele. Schwach und findisch mare die schaffende Mutter gewesen, die die echte und einzige Bestimmung ihrer Rinder, gludlich zu sein, auf bie Runfträder einiger Spätlinge gebaut und von ihren Sanden ben 3med ber Erbeschöpfung erwartet hatte. 3hr Menschen aller Belt= theile, die ihr feit Aeonen dahingingt, ihr hattet also nicht gelebt und etwa nur mit eurer Afche bie Erbe gebungt, bamit am Ende ber Zeit eure Nachkommen burch europäische Cultur gludlich wurden? Bas fehlt einem ftolgen Gebanten biefer Urt, bag er nicht Beleidigung der Naturmajestät heiße?

Wenn Glücheligkeit auf der Erde anzutreffen ist, so ist sie in jedem fühlenden Wefen; ja, fie muß in ihm durch Natur fein, und auch die helfende Kunft muß jum Genuß in ihm Natur werden. Sier hat nun jeder Menich bas Mag feiner Geligkeit in fich: er trägt die Form an fich, ju der er gebildet worden, und in beren reinem Umriß er allein gludlich werben tann. Eben beswegen hat Die Natur alle ihre Menschenformen auf ber Erbe erschöpft, bamit fie für jebe berfelben in ihrer Beit und an ihrer Stelle einen Genuß batte, mit dem fie den Sterblichen durchs Leben hindurchtauschte.

Digitized by Google

# Heuntes Buch.

I.

So gern ber Mensch alles ans sich felbst hervorzubringen mahnt, so sehr hängt er boch in ber Entwidelung seiner Fähigkeiten von andern ab.

Richt nur Philosophen baben die menschliche Bernunft als unabhängig von Sinnen und Organen zu einer ihm ursprünglichen, reinen Botenz erhoben, sondern auch der sinnliche Mensch mahnt im Traum seines Lebens, er sei alles, was er ist, durch sich selbst worden. Erklärlich ift diefer Wahn, jumal bei dem finnlichen Menfchen. Das Gefühl ber Gelbftthätigkeit, bas ibm ber Schopfer gegeben hat, regt ihn ju Sandlungen auf und belohnt ihn mit dem fußeften Lohn einer felbstvollendeten Sandlung. Die Jahre feiner Rindheit find vergeffen: Die Reime, Die er darin empfing, ja die er noch täglich empfängt, folummern in feiner Seele; er fieht und genießt nur ben entsproßten Stamm und freut fich feines lebendigen Buchfes, feiner früchtetragenden Zweige. Der Philosoph indeffen, ber die Genefis und ben Umfang eines Menschenlebens in der Erfahrung kennt und ja auch die ganze Kette der Bildung unfers Gefchlechts in ber Gefchichte verfolgen tonnte, er mußte, buntt mich, ba ihn alles an Abhangigkeit erinnert, fich aus feiner idealischen Welt, in der er fich allein und allgenugsam fuhlt, gar bald in unfere wirkliche gurudfinden.

So wenig ein Mensch seiner natürlichen Geburt nach aus sich entspringt, so wenig ist er im Gebrauch seiner geistigen Kräfte ein Selbstgeborener. Nicht nur der Keim unserer innern Anlagen ist genetisch wie unser körperliches Gebilde, sondern auch jede Entwickelung dieses Keims hängt vom Schicksal ab, das uns hiers oder

borthin pflanzte und nach Zeit und Jahren die Hulfsmittel ber Bilbung um uns legte. Schon das Auge mußte feben, bas Ohr boren lernen; und wie fünftlich bas vornehmfte Mittel unferer Gebanten, die Sprache, erlangt werbe, barf feinem verborgen bleiben. Offenbar hat die Natur auch unfern gangen Mechanismus, fammt ber Beichaffenheit und Dauer unferer Lebensalter, ju biefer fremben Beihülfe eingerichtet. Das hirn ber Rinder ist weich und hangt noch an ber hirnschale; langfam bilbet es feine Streifen aus und wird mit den Jahren erst fester, bis es allmählich sich hartet und keine neuen Eindrücke mehr annimmt. So sind die Glieder, so die Triebe bes Kindes: jene find gart und gur Nachahmung eingerichtet; biefe nehmen, mas fie feben und boren, mit munderbar reger Auf= mertfamteit und innerer Lebenstraft auf. Der Menich ift alfo eine tunftliche Majdine, zwar mit genetischer Disposition und einer Fulle von Leben begabt; aber die Maschine spielt fich nicht selbst, und auch der fähigste Mensch muß lernen, wie er fie spiele. Die Bernunft ift ein Aggregat von Bemertungen und Uebungen unferer Seele, eine Summe ber Erziehung unfers Geschlechts, Die nach gegebenen fremden Borbildern der Erzogene gulett als ein fremder Runftler an fich vollenbet.

Hier alfo liegt das Principium zur Geschichte der Menscheit, ohne welches es teine solche Geschichte gabe. Empfinge der Mensch alles aus sich und entwickelte es abgetrennt von äußern Gegenständen, so wäre zwar eine Geschichte des Menschen, aber nicht der Menschen, nicht ihres ganzen Geschlecks möglich. Da nun aber unser specifischer Charatter eben darin liegt, daß wir, beinahe ohne Instinct geboren, nur durch eine lebenslange Uebung zur Menschheit gebildet werden, und sowol die Perschibilität als die Corruptibilität unsers Geschlechts hierauf beruht: so wird eben damit auch die Geschichte der Menscheit nothwendig ein Ganzes, d. i. eine Kette der Geselligkeit und bilbenden Tradition vom ersten die zum letzten

Gliede.

Es gibt also eine Erziehung des Menschengeschlechts; eben weil jeder Mensch nur durch Erziehung ein Mensch wird, und das ganze Geschlecht nicht anders als in dieser Kette von Individuen lebt. Freilich, wenn jemand sagte, daß nicht der einzelne Mensch, sondern das Geschlecht erzogen werde, so spräche er für mich unverständlich, da Geschlecht und Gattung nur allgemeine Begriffe sind, außer soziern sie in einzelnen Wesen eristiren. Gabe ich diesem allgemeinen Begriff nun auch alle Bolltommenheiten der Humanität, Cultur und die Kolltomenheiten Ausstellarung, die ein idealischer Begriff gestattet, so hätte ich zur wahren Geschichte unsers Geschlechts ebenso viel gesagt, als wenn ich von der Thierheit, der Steinheit, der Metallheit im allgemeinen spräche und sie mit den herrlichsten, aber in einzelnen

Andividuen einander widersprechenden Attributen auszierte. biefem Bege ber averroifchen Philosophie, nach ber bas ganze Menschengeschlecht nur Gine, und zwar eine sehr niedrige Seele be-fitt, die sich dem einzelnen Menschen nur theilweise mittheilt, auf ibm foll unfere Philosophie ber Geschichte nicht manbern. Schrantte ich aber gegenseits beim Menschen alles auf Individuen ein und leuanete die Kette ihres Zusammenhangs sowol untereinander als mit bem Gangen, fo mare mir abermals bie Ratur bes Menfchen und feine belle Beschichte entgegen; benn tein einzelner von uns ift durch fich felbst Mensch geworben. Das ganze Gebilde ber bumanitat in ihm hangt burch eine geistige Genefis, die Erziehung, mit feinen Meltern, Lehrern, Freunden, mit allen Umftanden im Lauf feines Lebens, alfo mit feinem Bolt und den Batern beffelben, ja endlich mit ber gangen Rette bes Geschlechts jusammen, bas iraend in einem Glied eine seiner Seelenfrafte berührte. So werden Bolfer gulest Familien; Familien geben ju Stammvätern binauf; ber Strom ber Geschichte engt fich bis ju feinem Quell, und ber gange Bobnplat unferer Erde verwandelt fich endlich in ein Erziehungsbaus unferer Familie, zwar mit vielen Abtheilungen, Rlaffen und Rammern, aber boch nach Ginem Topus ber Lectionen, ber fich mit manderlei Rufagen und Beranderungen durch alle Geschlechter vom Urvater beraberbte. Trauen wir's nun dem eingeschränften Berftanbe eines Lehrers ju, daß er die Abtheilungen feiner Schuler nicht ohne Grund machte, und finden, daß bas Menschengeschlecht auf ber Erbe allenthalben, und zwar ben Bedürfniffen feiner Zeit und Wohnung gemäß, eine Art funftlicher Erziehung finde: welcher Berftandige, ber ben Bau unferer Erbe und bas Berhaltniß ber Denichen au ibm betrachtet, wird nicht vermuthen, daß ber Bater unfers Geschlechts, ber bestimmt bat, wie lange und weit Rationen wohnen follen, Diese Bestimmung auch als Lehrer unsers Geschlechts gemacht babe? Bird, wer ein Schiff betrachtet, eine Absicht bes Wertmeifters in ibm leugnen? Und wer bas fünftliche Gebilde unserer Ratur mit jedem Klima der bewohnbaren Erde vergleicht, wird er dem Gedanken entflieben konnen, daß nicht auch in Abucht ber geistigen Erziehung die klimatische Diversität ber vielartigen Menschen ein 3wed ber Erbeschönfung gewesen? Da aber ber Bobnplat allein noch nicht alles ausmacht, indem lebendige, uns abnliche Wefen bazu geboren, uns ju unterrichten, ju gewöhnen, ju bilben: mich buntt, fo gibt es eine Erziehung bes Menichengeschlechts und eine Bhilosophie seiner Geschichte fo gewiß, so mabr es eine Menschheit d. i. eine Busammenwirtung der Individuen gibt, die uns allein zu Menschen machte.

Sofort werden uns auch die Principien dieser Philosophie offenbar, einsach und unverkennbar, wie es die Naturgeschichte des Menschen selbst ist: sie heißen Tradition und organische

Rrafte. Alle Erziehung tann nur burch Rachahmung und Uebung, alfo burch Uebergang bes Borbilbes ins Rachbild, werben; und wie konnten wir bies beffer als Ueberlieferung nennen? Der Rach= ahmende aber muß Krafte haben, das Mitgetheilte und Mittheilbare aufzunehmen und es, wie die Speife, durch die er lebt, in seine Natur zu verwandeln. Bon wem er alfo, was und wie viel er aufnehme, wie er fich's zueigne, nupe und anwende — bas tann nur durch feine, des Aufnehmenden, Rrafte bestimmt werden; mitbin wird die Erziehung unfers Gefchlechts in zwiefachem Sinn genetisch und organisch: genetisch burch bie Mittheilung, organisch burch bie Aufnahme und Anwendung des Mitgetheilten. Bollen wir diese zweite Genesis des Menschen, die sein ganzes Leben durchaebt, von ber Bearbeitung bes Aders Cultur, ober vom Bilbe bes Lichts Aufklärung nennen, fo fteht uns ber Rame frei; Die Rette ber Cultur und Auftlarung reicht aber fodann bis ans Ende ber Erbe. Auch ber Californier und Feuerlander lernte Bogen und Pfeile machen und sie gebrauchen; er hat Sprache und Begriffe, Uebungen und Runfte, Die er lernte, wie wir fie lernen; fofern ward er also wirklich cultivirt und aufgeklart, wiewol im niedrigsten Grabe. Der Unterfchied zwischen aufgetlarten und unaufgetlarten, zwischen cultivirten und uncultivirten Boltern ist also nicht specifisch, fondern nur gradweife. Das Gemalde ber Nationen bat bier unendliche Schattirungen, die mit den Raumen und Zeiten wechseln; es tommt also auch bei ibm, wie bei jedem Gemalde, auf ben Standpunkt an, in dem man die Gestalten wahrnimmt. Legen wir den Begriff der europaischen Cultur jum Grunde, so findet sich biese allerdings nur in Europa; segen wir gar noch willfurliche Unterschiede zwischen Gultur und Aufflärung fest, deren teine doch, wenn sie rechter Art ist, ohne die andere fein kann, so entfernen wir uns noch weiter ins Land ber Bolten. Bleiben wir aber auf ber Erbe, und feben im allgemeinsten Umfange bas an, was uns bie Natur, die ben 3med und Charafter ihres Gefcopfs am beften tennen mußte, als menschliche Bildung felbst vor Augen legt, so ift i bies teine andere als die Tradition einer Erziehung zu irgendeiner Form menfolider Gludfeligteit und Lebens : |. Diese ift allgemein wie bas Menschengeschlecht, ja unter ben Wilden oft am thatigften, wiewol nur in einem engern Kreise. Bleibt ber Mensch unter Menschen, so tann er diefer bilbenden ober misbildenden Cultur nicht entweichen: Tradition tritt zu ihm und formt feinen Ropf und bildet feine Blieber. Wie jene ift, und wie biefe fich bilden laffen, fo wird ber Menfch, fo ift er geftaltet. Selbst Rinder, die unter die Thiere geriethen, nahmen, wenn fie einige Zeit bei Menschen gelebt hatten, ichon menschliche Cultur unter dieselben, wie die meisten befannten Grempel beweisen; bagegen ein Kind, das vom ersten Augenblid der Geburt an der Bölfin übergeben würde, der einzige uncultivirte Mensch auf der

Erbe mare.

Bas folgt aus biefem festen und burch die gange Beschichte unfers Gefchlechts bemahrten Gefichtspuntt? Buerft ein Grundfat, ber, wie unferm Leben, fo auch diefer Betrachtung Aufmunteruna und Troft gibt, nämlich: ift bas Menschengeschlecht nicht burch fich felbst entstanden, ja, wird es Unlagen in feiner natur gewahr, die feine Bewunderung genugfam preift, fo muß auch die Bilbung biefer Anlagen vom Schöpfer burch Mittel bestimmt fein, Die feine weifeste Batergute verrathen. Bard bas leibliche Muge vergebens fo schon gebildet? Und findet es nicht fogleich ben golbenen Licht= ftrahl vor fich, ber für daffelbe, wie bas Muge für ben Lichtstrahl, erschaffen ift und die Beisbeit feiner Unlage vollendet? Go ift's mit allen Sinnen, mit allen Organen: fie finden ihre Mittel gur Musbildung, das Medium, zu dem fie geschaffen wurden. Und mit ben geiftigen Ginnen und Organen, auf beren Gebrauch ber Charafter bes Menschengeschlechts, sowie die Art und bas Maß feiner Gludfeligfeit beruht - bier follte es anders fein? Sier follte ber Schöpfer feine Abficht, mithin die Abficht ber gangen Ratur, fofern fie vom Gebrauch menschlicher Krafte abhangt, verfehlt haben? Unmöglich! Jeder Bahn bierüber muß an uns liegen, die wir bem Schöpfer entweder faliche 3mede unterschieben, ober, foviel an uns ift, fie vereiteln. Da aber auch biefe Bereitelung ihre Grengen haben muß, und tein Entwurf bes Allweisen von einem Befdopf feiner Bedanten verrudt werben tann, fo lagt uns ficher und gewiß fein, bag, mas Abficht Gottes auf unferer Erbe mit bem Menschengeschlecht ift, auch in seiner verworrenften Geschichte unverfennbar bleibe. Alle Werte Bottes haben biefes eigen, daß, ob fie gleich alle ju Ginem unüberfehbaren Gangen gehören, jedes bennoch auch für fich ein Ganges ift und ben gottlichen Charatter feiner Bestimmung an sich tragt. Go ift's mit ber Pflanze und mit bem Thier; mare es mit bem Menfchen und feiner Beftimmung anders, daß Taufende eiwa nur für Ginen, daß alle vergangenen Befchlechter fürs lette, daß endlich alle Individuen nur für die Gattung, b. i. für bas Bild eines abstracten Namens, hervorgebracht maren? So fpielt ber Allmeise nicht: er bichtet feine abgezogenen, Schattentraume; in jedem feiner Rinder liebt und fühlt er fich mit bem Batergefühl, als ob bies Gefcopf bas einzige feiner Belt Mlle feine Mittel find 3mede, alle feine 3mede Mittel gu größern Zweden, in benen ber Unendliche allerfullend fich offenbart. Bas also jeder Mensch ift und fein tann, bas muß 3med bes Menschengeschlechts fein; und mas ift bies? humanitat und Gludfeligfeit auf biefer Stelle, in biefem Grabe, als bies und fein anderes

Glied der Kette von Bildung, die durchs ganze Geschlecht reicht. Wo und wer du geboren bist, o Mensch, da bist du der du sein solltest; verlaß die Kette nicht, noch seze dich über sie hinaus, sondern schlinge dich an sie! Nur in ihrem Zusammenhang, in dem, was du empfängst und gibst, und also in beidem Falle thätig wirst, nur da wohnt für dich Leben und Friede.

3meitens. Go febr es bem Menfchen fcmeichelt, bag ibn bie Gottheit zu ihrem Gehülfen angenommen und feine Bildung hienieben ihm felbst und seinesgleichen überlaffen habe, so zeigt boch eben Dies von der Gottbeit ermablte Mittel Die Unvollfommenbeit unfers irbischen Daseins, indem wir eigentlich Menschen noch nicht find, sondern täglich werden. Bas ist's für ein armes Geschöpf, das nichts aus sich selbst hat, das alles durch Borbild, Lehre, Uebung bekommt und, wie ein Bachs, banach Geftalten annimmt! Man febe, wenn man auf feine Bernunft ftolg ift, ben Spielraum feiner Mitbruder an auf der weiten Erde, oder hore ihre vieltonige biffonante Geschichte. Welche Unmenschlichkeit gabe es, zu ber fich nicht ein Menfch, eine Ration, ja oft eine Reibe von Nationen gewöhnen tonnte, fogar bag ihrer viele, und vielleicht die meisten, bas fleisch ihrer Mitbruder fragen! Belde thoridte Ginbildung mare bentbar, die die erbliche Tradition nicht hier oder da wirklich geheiligt hatte? Niedriger also kann kein vernünstiges Geschöpf stehen, als der Mensch fteht, benn er ift lebenslang nicht nur ein Rind an Bernunft, sonbern fogar ein Bögling ber Bernunft anderer. In welche Sande er fällt, banach wird er geftaltet, und ich glaube nicht, daß irgendeine Form der menschlichen Sitte möglich fei, in der nicht ein Bolt oder ein Individuum deffelben eriftirt oder eriftirt habe. Alle Lafter und Greuelthaten erschöpfen fich in ber Geschichte, bis endlich bier und da eine edlere Form menschlicher Gedanten und Tugenden erscheint. Rach bem vom Schöpfer ermahlten Mittel, bag unfer Gefdlecht nur burch unfer Geschlecht gebildet wurde, war's nicht anders möglich; Thorheiten mußten fich vererben, wie die fparfamen Schate ber Weisheit; ber Weg ber Menschen mard einem Labprinth gleich. mit Abwegen auf allen Seiten, wo nur wenige Fußstapfen jum innersten Biel führen. Gludlich ift ber Sterbliche, ber babin ging ober führte, beffen Gebanten, Reigungen und Buniche, ober auch nur die Strahlen seines stillen Beispiels auf die iconere humanitat feiner Mitbruder fortgewirtt haben. Richt anders wirft Gott auf ber Erde als burch ermählte größere Menschen! Religion und Sprache, Runfte und Biffenschaften, ja die Regierungen felbst tonnen fich mit teiner schonern Krone schmuden als mit biefem Balmzweige ber fittlichen Fortbildung in menfchlichen Seelen. Unfer Leib vermodert im Grabe, und unfers Namens Bild ift bald ein Schatten auf der Erde; nur in der Stimme Gottes, b. i. der bildenden

Tradition einverleibt, konnen wir auch mit namenlofer Wirkung in

ben Geelen ber Unfern thätig fortleben.

Drittens. Die Philosophie der Geschichte alfo, die die Rette ber Tradition verfolgt, ift eigentlich die mabre Menschengeschichte, ohne welche alle außern Weltbegebenheiten nur Wolfen find ober erschreckende Misgestalten werden. Graufenvoll ift der Anblid, in ben Revolutionen der Erde nur Trummer auf Trummern gu feben, ewige Anfänge ohne Ende, Ummaljungen bes Schidfals ohne bauernbe Absicht! Die Rette ber Bildung allein macht aus Diefen Trummern ein Ganges, in welchem gwar Meniden geftalten verichwinden, aber ber Menichengeift unfterblich und fortwirtend lebt. Ramen, die in der Geschichte der Cultur als Genien des Menschengeschlechts, als glangende Sterne in ber Racht ber Zeiten ichimmern! Lag es fein, bag ber Berfolg ber Meonen manches von ihrem Gebaube gertrummerte und vieles Bold in ben Schlamm ber Bergeffenheit fentte: die Mube ihres Menschenlebens mar bennoch nicht vergeblich; benn mas die Borfehung von ihrem Wert retten wollte, rettete fie in andern Gestalten. Sang und ewig tann ohnedies tein Menschendentmal auf ber Erbe bauern, ba es im Strom ber Benerationen nur von ben Sanden ber Zeit für bie Zeit errichtet mar und augenblicklich ber Nachwelt verderblich wird, sobald es ihr neues Bestreben unnöthig macht ober aufbalt. Auch die mandelbare Gestalt und die Unvolltommenbeit aller menichlichen Birtung lag alfo im Blane bes Schöpfers. Thorheit mußte erfcheinen, bamit Die Beisheit fie überwinde; gerfallende Brechlichfeit, auch ber iconften Berte, war von ihrer Materie ungertrennlich, damit auf ben Trummern berfelben eine neue beffernde ober bauende Mube ber Menschen stattfände, benn alle find wir hier nur in einer Berkstätte ber Uebung. Jeber einzelne muß bavon; und ba es ibm fobann gleich fein tann, mas die Nachwelt mit feinen Berten pornehme, fo mare es einem guten Beift fogar widrig, wenn die folgenden Geschlechter folde mit todter Stupiditat anbeten und nichts Eigenes unternehmen wollten. Er gonnt ihnen diefe neue Dube; benn was er aus ber Welt mitnahm, war feine gestärkte Rraft, bie innere reiche Frucht feiner menschlichen Uebung.

Goldene Kette der Bildung also, du, die die Erde umschlingt und durch alle Individuen bis zum Thron der Borsehung reicht, seitdem ich dich ersah und in deinen schönsten Gliedern, den Baterund Mutters, den Freundess und Lebrerempfindungen, versolgte, ist mir die Geschichte nicht mehr, was sie mir sonst schien, ein Greuel der Berwistung auf einer heiligen Erde. Tausend Schandthaten stehen da mit häßlichem Lobe verschleiert, tausend andere stehen in ihrer ganzen Hößlichen koden, um allenthalben doch das sparsame wahre Berdienst wirkender Humanität auszuzeichnen,

das auf unserer Erbe immer still und verborgen ging und selten die Folgen kannte, die die Borsehung aus seinem Leben, wie den Geist aus der Masse, hervorzog. Nur unter Stürmen konnte die edle Pklanze erwachsen; nur durch Entgegenstreben gegen salsche Annmaßungen mußte die süße Mühe der Menschen Siegerin werden, ja, oft schien sie unter ihrer reinen Absücht gar zu erliegen. Aber sie erlag nicht. Das Samenkorn aus der Asch des Guten ging in der Zukunst desto schoner hervor, und, mit Blut beseuchtet, stieg es meistens zur unverwelklichen Krone. Das Maschinenwert der Revolution irrt mich also nicht mehr; es ist unserm Geschlecht so nöthig wie dem Strom seine Wogen, damit er nicht ein stehender Sumpf werde. Immer verjüngt in seinen Gestalten blüht der Genius der Humanität auf und zieht palingenetisch in Bölkern, Generationen und Geschlechtern weiter.

#### II.

### Das fonderbare Mittel jur Bildung ber Menfchen ift Sprache.

Im Menschen, ja selbst im Affen, sindet sich ein sonderbarer Tried der Nachahmung, der keineswegs die Folge einer vernünftigen Uederlegung, sondern ein unmittelbares Erzeugniß der organischen Sympathie scheint. Wie eine Saite der andern zutönt, und mit der reinern Dichtigkeit und homogeneität aller Körper auch ihre vibrirende Fähigkeit zunimmt, so ist die menschliche Organisation, als die seinste von allen, nothwendig auch am meisten dazu gestimmt, den Klang aller andern Wesen nachzuhallen und in sich zu fühlen. Die Geschichte der Krantheiten zeigt, daß nicht nur Affecte und körperliche Wunden, daß selbst der Wahnsun sich sympathetisch fortvertien konnte.

Bei Kindern sehen wir also die Birkungen dieses Consensus gleichgestimmter Wesen im hohen Grade; ja eben auch dazu sollte ihr Körper lange Jahre ein leicht zurücktönendes Saitenspiel bleiben. Handlungen und Geberden, selbst Leidenschaften und Gedanken gehen unvermerkt in sie über, sodaß sie auch zu dem, was sie noch nicht üben können, wenigstens gestimmt werden und einem Triebe, der eine Urt geistiger Ussimilation ist, unwissend solgen. Bei allen Söhnen der Natur, den wilden Bölkern, ist's nicht anders. Geborene Pantomimen, ahmen sie alles, was ihnen erzählt wird oder was sie ausdrücken wollen, lebhaft nach und zeigen damit in Tänzen, Spielen, Scherz und Gesprächen ihre eigentliche Denkart. Nachahmend nämlich

kam ihre Phantasie zu diesen Bildern, in Typen solcher Art besteht der Schatz ihres Gedächtnisses und ihrer Sprache; daher gehen auch ihre Gedanken so leicht in Handlung und lebendige Tradition über.

Durch alle diese Mimit indessen ware der Mensch noch nicht zu seinem kunftlichen Geschlechtscharakter, der Bernunft, gekommen; zu ihr kommt er allein durch Sprache. Last uns bei diesem Wunder einer göttlichen Einsetzung verweilen: es ist außer der Genesis

lebendiger Befen vielleicht das größte der Erdeschöpfung.

Wenn uns jemand ein Rathsel vorlegte, wie Bilber bes Muges und alle Empfindungen unserer verschiedensten Sinne nicht nur in Töne gefaßt, sondern auch diesen Tönen mit inwohnender Kraft so mitgetheilt werden follen, daß fie Gedanten ausdruden und Gedanten erregen: ohne Zweifel hielte man Dies Broblem für ben Ginfall eines Bahnsinnigen, der, höchst ungleiche Dinge einander substituirend, bie Farbe zum Ton, den Ton zum Gedanken, den Gedanken zum malenden Schall zu machen gedachte. Die Gottheit hat das Problem thatig aufgeloft. Gin hauch unfers Munbes wird bas Gemalbe ber Welt, der Typus unferer Gebanten und Gefühle in bes anbern Seele. Bon einem bewegten Luftchen bangt alles ab, mas Menfchen je auf ber Erbe Menschliches bachten, wollten, thaten und thun werden; benn alle liefen wir noch in Balbern umber, wenn nicht Diefer gottliche Obem uns angehaucht hatte und wie ein Zauberton auf unfern Lippen schwebte. Die gange Geschichte ber Menschheit, also, mit allen Schäten ihrer Tradition und Cultur, ift nichts als eine Folge dieses aufgelösten göttlichen Rathsels. Bas uns baffelbe noch sonderbarer macht, ift, daß wir selbst nach seiner Auflösung, bei täglichem Gebrauch der Rede, nicht einmal den Zusammenhang der Wertzeuge dazu begreifen. Gehör und Sprache hangen zusammen; benn bei ben Abartungen ber Geschöpfe verandern fich ihre Organe offenbar miteinander. Auch sehen wir, daß zu ihrem Con-sensus ber ganze Körper eingerichtet worden; die innere Art ber Busammenwirtung aber begreifen wir nicht. Daß alle Affecte, in-fonderheit Schmerz und Freude, Tone werden, daß, was unser Ohr bort, auch die Bunge regt, daß Bilber und Empfindungen geiftige Merkmale, daß diese Merkmale bebeutende, ja bewegende Sprache sein können — das alles ist ein Concent so vieler Anlagen, ein freiwilliger Bund gleichsam, ben ber Schöpfer zwischen ben verfchiebenften Sinnen und Trieben, Rraften und Gliebern feines Gefcopfs ebenso wunderbar hat errichten wollen, als er Leib und Seele jufammenfügte.

Wie sonderbar, daß ein bewegter Lufthauch das einzige, wenigs stens das beste Mittel unserer Gedanken und Empfindungen sein sollte! Ohne sein unbegreisliches Band mit allen ihm so ungleichen

handlungen unserer Seele maren biese handlungen ungeschehen, die feinen Bubereitungen unfers Gebirns mußig, Die gange Unlage unfers Wefens unvollendet geblieben, wie die Beispiele der Menfchen, Die unter Die Thiere geriethen, zeigen. Die Taub: und Stumm: geborenen, ob fie gleich jahrelang in einer Welt von Geberden und anbern Ibeenzeichen lebten, betrugen fich bennoch nur wie Rinber ober wie menschliche Thiere. Rach ber Analogie beffen, was fie saben und nicht verstanden, handelten fie; einer eigentlichen Bernunftverbindung maren fie burch allen Reichthum bes Gefichts nicht fabia Ein Bolf hat teine Ibee, ju ber es fein Bort bat; Die Lebhafteste Anschauung bleibt duntles Gefühl, bis die Seele ein Mertmal findet und es durche Wort bem Gedachtniß, ber Ruderinnerung, bem Berftande, ja endlich bem Berftande ber Menfchen, der Trabition, einverleibt; eine reine Bernunft ohne Sprache ift auf Erden ein utopisches Land. Mit ben Leidenschaften bes Bergens, mit allen Reignngen ber Gesellschaft ist es nicht anders. Nur die Sprachel hat den Menschen menschlich gemacht, indem sie die ungeheuere Flut seiner Affecte in Damme einschloß und ihr durch Worte vernünftige Dentmale fette. Nicht die Leier Amphion's bat Städte errichtet, teine Zauberruthe hat Buften in Garten verwandelt; die Sprache hat es gethan, sie, die große Gesellerin der Menschen. Durch sie vereinigten fie fich, bewilltommnend einander, und ichloffen den Bund/ ber Liebe. Gefete ftiftete fie und verband Geschlechter: nur durch fie mard eine Geschichte der Menschbeit in berabgeerbten Formen bes Herzens und der Seele möglich. Roch jest febe ich die Helden homer's und fuble Offian's Rlagen, obgleich bie Schatten ber Sanger und ihrer helben fo lange ber Erbe entfloben find. Gin bewegter hauch des Mundes hat fie unfterblich gemacht und bringt ihre Gestalten por mich; die Stimme der Verstorbenen ist in meinem Obr. ich hore ihre langftverstummten Gedanten. Das je der Geift der Menichen ausfann, mas die Beifen ber Borgeit bachten, tommt. wenn es mir die Vorsehung gegonnt hat, allein durch Sprache ju mir. Durch fie ift meine bentenbe Seele an die Seele bes erften und vielleicht bes letten bentenden Menfchen gefnüpft; turg, Sprache ift ber Charatter unserer Bernunft, durch welchen fie allein Gestalt .: gewinnt und fich fortpflangt.

Indessen zeigt eine kleine nahere Ansicht, wie unvolltommen dies Mittel unserer Bildung sei, nicht nur als Werkzeug der Vernunft, sondern auch als Band zwischen Menschen und Menschen betrachtet, sodaß man sich beinahe kein unwesenhafteres, leichteres, slüchtigeres Gewebe denken kann, als womit der Schöpfer unser Geschlecht verskwebe denken kann, als womit der Schöpfer unser Geschlecht verskwebe denken kann, als womit der Schöpfer unser Calcul unserer knüpfen wollte. Gütiger Bater, war kein anderer Calcul unserer Gebanken, war keine innigere Berbindung menschlicher Geister und

Bergen möglich?

1) Reine Sprache brudt Sachen aus, fonbern nur Ramen; auch teine menschliche Bernunft also ertennt Sachen, fondern fie bat nur Mertmale von ihnen, die fie mit Worten bezeichnet: eine bemuthigende Bemerfung, Die ber aangen Geschichte unsers Berftanbes enge Grengen und eine febr unwesenhafte Geftalt gibt. Alle unfere Metaphpfit ift Metaphpfit. d. i. ein abgezogenes, geordnetes Namenregister hinter Beobachtungen ber Erfahrung. Als Ordnung und Register kann diese Wissenschaft febr brauchbar fein und muß gewiffermaßen in allen andern unfern fünstlichen Berftand leiten; fur fich aber und als Ratur ber Sache betrachtet gibt fie keinen einzigen vollständigen und wesentlichen Beariff, teine einzige innige Bahrheit. All unfere Biffenschaft rechnet mit abgezogenen einzelnen außern Mertmalen, die bas Innere ber Erifteng teines einzigen Dinges berühren, weil zu beffen Empfindung und Ausbrud wir durchaus tein Organ baben. Reine Rraft in ihrem Wesen tennen wir, tonnen sie auch nie tennen lernen; benn felbst die, die in uns denkt, genießen und fühlen wir zwar, aber wir tennen fie nicht. Reinen Jusammenhang zwischen Urfache und Wirtung verstehen wir also, da wir weder das, was wirtt, noch was gewirkt wird, im Innern einsehen und vom Sein eines Dinaes durchaus teinen Begriff haben. Unsere arme Bernunft ist also nur eine bezeichnende Rechnerin, wie auch in mehrern Sprachen ibr Name sagt.

2) Und womit rechnet fie? Etwa mit ben Mertmalen felbft, bie fie abzog, fo unvolltommen und unwesenhaft diese auch fein moden? Richts minder! Diefe Merkmale werden abermals in willfürliche, ihnen gang unwesenhafte Laute verfaßt, mit denen die Seele denkt. Sie rechnet also mit Rechenpfennigen, mit Schällen und Ziffern; benn bag ein wesentlicher Rusammenhang zwischen ber Sprache und ben Gedanten, geschweige ber Sache felbst fei, wird niemand glauben, ber nur zwei Sprachen auf der Erde kennt. Und wie viel mehr als zwei sind ihrer auf ber Erde, in denen allen doch die Bernunft rechnet und sich mit bem Schattenspiel einer willfürlichen Busammenordnung begnügt! Barum dies? Beil fie selbst nur unwesentliche Merkmale besitzt, und es am Ende ihr gleichgultig ift, mit biefen oder jenen Biffern ju bezeichnen. Erüber Blid auf Die Geschichte bes Menschengeschlechts! Frethumer und Meinungen find unserer Natur also unvermeidlich. nicht etwa nur aus Fehlern bes Beobachters, fondern der Genefis felbst nach, wie wir zu Begriffen tommen und biese burch Bernunft und Sprache fortpflanzen. Dachten wir Sachen, ftatt abgezogener Merkmale, und sprachen die Natur der Dinge aus, ftatt willturlicher Beichen: fo lebe wohl, Jrrthum und Meinung, wir find im Lande ber Bahrheit! Jest aber, wie fern find wir bemfelben, auch wenn weiß, nur ein äußerst abgerissens Symbol berselben ist, in ein anderes willkurliches Symbol gekleidet. Bersteht mich der andere? Berbindet er mit dem Wort die Idee, die ich damit verband, oder verbindet er gar keine? Er rechnet indessen mit dem Wort weiter und gibt es andern vielleicht gar als eine leere Rußschale. So ging's bei allen philosophischen Sekten und Religionen. Der Urheber hatte von dem, was er sprach, wenigstens klaren, obgleich darum noch nicht wahren Begriss; seine Schüler und Nachsolger verstanden ihn auf ihre Weise, d. i. sie belebten mit ihren Ideen sens Worte, und zulett konten nur leere Schälle um das Ohr der Menschen. Lauter Unvollkommenheiten, die in unserm einzigen Mittel der Fortpslanzung menschlicher Gedanken liegen; und doch sind wir mit unserer Bildung

an diese Rette gefnüpft, fie ift uns unentweichbar.

Große Folgen liegen bierin für die Geschichte ber Menschbeit. Buerst: Schwerlich kann unser Geschlecht nach diesem von der Gottheit erwählten Mittel der Bildung für die bloße Speculation ober für die reine Anschauung gemacht sein, denn beide liegen sehr unvolltommen in unferm Rreise. Richt für die reine Unschauung, bie entweder ein Trug ift, weil tein Menich bas Innere ber Sachen fieht, oder die wenigstens, da sie keine Merkmale und Worte zuläßt, gang unmittheilbar bleibt. Raum vermag ber Anschauende ben andern auf den Weg zu führen, auf dem Er zu feinen unnennbaren Schapen gelangte, und muß es ihm felbft und feinem Genius überlaffen, wiefern auch Er biefer Anschauung theilhaftig werde. Rothwendig wird hiermit eine Pforte ju taufend vergeblichen Qualen des Geiftes und zu unzähligen Arten des liftigen Betrugs eröffnet, wie die Geschichte aller Bolter zeigt. Bur Speculation tann ber Menfch ebenfo wenig geschaffen fein, ba fie, ihrer Genefis und Mittheilung nach, nicht vollkommener ist und nur zu bald bie Köpfe der Nachbeter mit tauben Worten erfüllt. Ja, wenn sich diese beiden Extreme, Speculation und Anschauung, gar gesellen wollen, und ber metaphyfische Schwarmer auf eine wortlose Vernunft voll Anschauungen weist: armes Menschengeschlecht, so schwebst du gar im Raum ber Undinge zwischen talter Sipe und warmer Kälte! Durch die Sprache hat uns die Gottheit auf einen sicherern, ben Mittelweg geführt. Nur Berftandesideen find's, Die wir durch fie erlangen, und die jum Genuß ber Ratur, ju Anwendung unferer Rrafte, jum gefunden Gebrauch unfers Lebens, turz ju Bilbung ber humanitat in uns genug find. Richt Aether follen wir athmen, dazu auch unsere Maschine nicht gemacht ist, sondern den gesunden Duft der Erde.

Und, o, sollten die Menschen im Gebiet wahrer und nutbarer Begriffe so weit voneinander entfernt sein, als es die stolze Spe-

culation mahnt? Die Geschichte ber Nationen sowol als die Natur ber Bernunft und Sprache verbietet mir faft, dies zu glauben. Der arme Wilde, der wenige Dinge fah und noch weniger Begriffe jusammenfügte, verfuhr in ihrer Berbindung nicht anders als ber erste der Bbilosophen. Er hat Sprache wie sie und durch diese seinen Berstand und sein Gedachtniß, seine Bhantafie und Zuruck-erinnerung tausenbfach geubt. Ob in einem kleinern oder größern Rreife, Diefes thut nichts jur Cache, ju ber menschlichen Art namlich, wie er sie übte. Der Weltweise Guropas tann teine einzige Seelenfraft nennen, Die ihm eigen fei; ja, felbft im Berbaltniß ber Rrafte und ihrer Uebung erstattet die Ratur reichlich. Bei manchen Wilden 3. B. ift bas Gedachtniß, Die Einbildungstraft, prattifche Rlugheit, schneller Entschluß, richtiges Urtheil, lebhafter Ausbrud in einer Blute, die bei ber funftlichen Bernunft europäischer Gelehrten felten gebeiht. Diefe bingegen rechnen mit Bortbeariffen und Biffern freilich unendlich feine und fünstliche Combinationen, an die der Naturmensch nicht bentt; eine figende Rechenmaschine aber, mare fie bas Urbild aller menichlichen Bolltommenheit. Gludfeligteit und Starte? Lag es fein, daß jener in Bilbern bente, mas er abstract zu denten noch nicht vermag; selbst wenn er noch keinen entwickelten Gedanten, b. i. tein Bort, von Gott hatte, und er genoffe Gott als ben großen Geift ber Schöpfung thatig in seinem Leben: o fo lebt er bantbar, indem er gufrieden lebt; und wenn er fich in Wortziffern feine unfterbliche Geele erweisen tann und glaubt diefelbe, fo geht er mit gludlicherm Muth als mancher zweifelnbe Wortweife ins Land ber Bater.

Last uns also die gutige Vorsehung anbeten, die durch bas zwar unvolltommene, aber allgemeine Mittel ber Sprache im Innern bie Menschen einander gleicher machte, als es ihr Aeußeres zeigt. Alle tommen wir zur Vernunft nur durch Sprache, und durch Sprache jur Tradition, durch Glauben ans Wort der Bater. Wie nun der ungelehrigfte Sprachiculer ber mare, ber vom ersten Gebrauch ber Borte Urfache und Rechenschaft forberte, so muß ein ähnlicher Glaube an fo schwere Dinge, als die Beobachtung ber Ratur und die Erfahrung find, uns mit gefunder Buversicht burche gange Leben leiten. Wer seinen Sinnen nicht traut, ist ein Thor und muß ein leerer Speculant werden; dagegen wer sie trauend übt und ebendadurch erforscht und berichtigt, ber allein gewinnt einen Schat ber Erfahrung für sein menschliches Leben. Ihm ift sodann Die Sprache mit allen ihren Schranken genug; benn fie follte ben Beobachter nur aufmertsam machen und ihn jum eigenen, thätigen Gebrauch feiner Seelentrafte leiten. Gin feineres Joiom, durchdringend wie ber Sonnenftrahl, konnte theils nicht allgemein fein, theils ware es für die jetige Sphare unserer gröbern Thatigfeit ein mabres

Uebel. Sin gleiches ist's mit der Sprache des Herzens: sie kann wenig sagen, und doch sagt sie genug; ja gewissermaßen ist unsere menschliche Sprache mehr für das herz als für die Bernunft gesichaffen. Dem Berstande kann die Geberde, die Bewegung, die Sache selbst zu Hülfe kommen; die Empfindungen unsers Herzens aber blieben in unserer Brust vergraden, wenn der melodische Strom sie nicht in sansten Wellen zum Herzen des andern hinüberdrächte. Auch darum also hat der Schöpfer die Musik der Töne zum Organ unserer Bildung gewählt, eine Sprache für die Empsindung, eine Baters und Mutters, Kindess und Freundessprache. Geschöpfer, die sied einander noch nicht innig berühren können, stehen wie hinter Gegittern und flüstern einander zu das Wort der Liebe; die Wesen, die die Sprache des Lichts oder eines andern Organs sprächen, veränderte sich nothwendig die ganze Gestalt und Kette ihrer Bildung.

3meitens. Der iconfte Berfuch über die Gefchichte und mannichfaltige Charafteriftit bes menschlichen Berftandes und Bergens ware alfo eine philosophische Bergleidung ber Sprachen; benn in jede berfetben ift ber Berftand eines Bolts und fein Charatter geprägt. Nicht nur die Sprachwertzeuge andern sich mit den Regionen, und beinahe jeder Nation find einige Buchstaben und Laute eigen; fondern die Namengebung felbft, fogar in Bezeichnung borbarer Sachen, ja in ben unmittelbaren Meußerungen bes Affects, ben Interjectionen, andert fich überall auf der Erde. Bei Dingen bes Unichauens und ber talten Betrachtung wächft biefe Berichiedenbeit noch mehr, und bei ben uneigentlichen Ausbruden, den Bilbern ber Rebe, endlich beim Bau ber Sprache, beim Berhaltniß, ber Ordnung, bem Confensus ber Glieder zueinander ift fie beinahe unermeßlich; noch immer aber alfo, daß fich der Genius eines Bolfes nirgends beffer als in der Physiognomie feiner Rede offenbart. Ob 3. B. eine Nation viele Namen ober viel Handlung bat, wie fie Berfonen und Zeiten ausbrudt, welche Ordnung der Begriffe fie liebt: alle bies ift oft in feinen Bugen außerst charatteriftisch. Manche Nation bat für bas mannliche und weibliche Geschlecht eine eigene Sprache; bei andern unterscheiden sich im bloken Wort 3ch gar bie Stände. . Thatige Bolfer haben einen Ueberfluß von modis ber Berben, feinere Nationen eine Dlenge Beschaffenheiten ber Dinge, Die fie ju Abstractionen erhöhten. Der fonderbarfte Theil der mensch= lichen Sprachen endlich ift die Bezeichnung ihrer Empfindungen, Die Musbrude ber Liebe und Sochachtung, ber Schmeichelei und ber Drohung, in benen fich die Schwachheiten eines Bolfs oft bis gum Laderlichen offenbaren. \*) Warum tann ich noch tein Wert nennen,

<sup>\*)</sup> Beispiele von biefen Sagen zu geben, mare zu weitlaufig; fie gehoren nicht in bies Buch und bleiben einem andern Ort aufbehalten.

Digitized by Googl

entstanden!

bas den Bunsch Baco's, Leibnit, Sulzer's u. a. nach einer alls gemeinen Physiognomit der Bölker aus ihren Sprachen nur einigermaßen erfüllt habe? Zahlreiche Beiträge zu demselben gibt's in den Sprachbüchern und Reisebeschreibern einzelner Nationen; unendlich schwer und weitläufig dürste die Arbeit auch nicht werden, wenn man das Nutlose vorbeiginge und, was sich ins Licht stellen lätt, desto besser gebrauchte. An lehrreicher Annuth würde es feinen Schritt schlen, weil alle Eigenheiten der Bölker in ihrem praktischen Berstande, in ihren Phantasien, Sitten und Lebensweisen, wie ein Garten des Menschengeschlechts, dem Bevdachter zum manichfaltigsten Gebrauch vorlägen, und am Ende sich die reichste Architektonik menschlicher Begriffe, die beste Logik und Metaphysik des gesunden Berstandes daraus ergäbe. Der Kranz ist noch ausgesteckt, und ein anderer Leibnit wird ihn zu seiner Zeit sinden.

Eine ähnliche Arbeit wäre die Geschichte der Sprache einiger einzelnen Bölfer nach ihren Revolutionen; wobei ich insonderheit die Sprache unsers Vaterlandes für uns zum Beispiel nehme. Denn ob sie gleich nicht, wie andere, mit fremden Sprachen vermischt worden, so hat sie sich dennoch wesentlich, und selbst der Grammatik nach, von Ottspried's Zeiten her verändert. Die Gegeneinanderstellung verschiedener cultivirter Sprachen mit den verschiedenen Revolutionen ihrer Bölfer würde mit jedem Strich von Licht und Schatten gleichsam ein wandelbares Gemälde der mannichsaltigen Fortbildung des menschlichen Geistes zeigen, der, wie ich glaube, seinen verschiedenen Mundarten nach noch in allen seinen Zeitaltern auf der Erde blühre. Da sind Nationen in der Kindheit, der Jugend, dem männlichen und hohen Alter unsers Geschlechts; ja wie manche Bölker und Sprachen sind durch Einimbsung anderer oder wie aus der Alsche

Endlich die Tradition der Traditionen, die Schrift. Wenn Sprache das Mittel der menschlichen Bildung unsers Geschlechts ist, so ist Schrift das Mittel der gelehrten Bildung. Alle Nationen, die außer dem Wege dieser kunstlichen Tradition lagen, sind nach unsern Begriffen uncultivirt geblieben; die daran auch nur unvollkommen theilnahmen, erhoben sich zu einer Berewigung der dies Mittel, den slüchtigen Geist nicht nur in Worte, sondern in Buchstaden zu seisellich, erfand, er wirkte als ein Gott unter den Menschen.\*)

Aber was bei ber Sprache fichtbar war, ist hier noch viel mehr sichtbar, nämlich, baß auch bies Mittel ber Bereinigung unserer

<sup>\*)</sup> Die Geschichte biefer und anberer Erfindungen, sofern fie jum Gemalbe ber Menschheit gehort, wird ber Berfolg geben.

Gebanken den Geist und die Rede zwar bestimmt, aber auch eingesschränkt und auf mannichsaltige Weise gesesselt habe. Nicht nur daß mit den Buchstaden allmählich die lebendigen Accente und Geberden erloschen, sie, die vorher der Rede so starken Singang ins Herz verschafft batten; nicht nur daß der Dialekte, mithin auch der charakteristischen Iden einzelner Stämme und Bölker dadurch weniger ward: auch das Gedächniß der Menschen und ihre lebendige Geisteskraft schwächte sich bei biesem künstlichen Hilßmittel vorgezeichneter Gedankensormen. Unter Gelehrsamkeit und Büchern wäre längst erlegen die menschliche Seele, wenn nicht durch mancherlei zerstörende Revolutionen die Borsehung unserm Geist wiederum Luft schaffte. In Buchstaden gesesselst schleicht der Verstand zulest mühsam einher; unsere besten Gedanken verstummen in toden schriftlichen Jügen. Dies alles invessen hindert nicht, die Tradition der Schrift als die dauerhastesse, killste, wirssamste Gottesanstalt anzusehen, dadurch Kationen auf Kationen, Jahrhunderte wirken und sich das ganze Menschengeschlecht vielleicht mit der Zeit an einer Kette brüderlicher Tradition zusammensindet.

### Ш.

Durch Rachamung, Bernunft und Sprache find alle Biffenschaften und Klinste bes Menschengeschlechts erfunden worden.

Sobald der Mensch, durch welchen Gott oder Genius es gesichehen sei, auf den Weg gebracht war, eine Sache als Merkmal sich zuzueignen und dem gesundenen Merkmal ein willkürliches Zeichen zu substituiren, d. i. sobald auch in den kleinsten Ansängen Sprache der Vernunft begann, sofort war er auf dem Wege zu allen Wissenschaften und Künsten. Denn was thut die menschliche Vernunft in Ersindung dieser, als bemerken und bezeichnen? Mit der schwerken Kunst, der Sprache, war also gewissermaßen ein Vorbild zu allen gegeben.

Der Mensch 3. B., der von den Thieren ein Merkmal der Benennung saßte, hatte damit auch den Grund gelegt, die zähmbaren Thiere zu bezähmen, die nugdaren sich nuzdar zu machen und überzhaupt alles in der Natur für sich zu erobern; denn dei jeder dieser Zueignungen that er eigentlich nichts, als das Merkmal eines zähmsbaren, nüglichen, sich zuzueignenden Wesens demerken und es durch Sprache oder Probe bezeichnen. Um sansten Schaf z. B. bemerkte er die Milch, die das Lamm sog, die Wolle, die seine Hand wärmte,

Digitized by Google

und suchte das eine wie das andere sich zuzueignen. Am Baum, zu dessen Früchten ihn der Hunger führte, bemerkte er Blätter, mit denen er sich gürten könnte, Holz, das ihn wärmte u. s. w. So schwang er sich aus Roß, daß es ihn trage; er hielt es bei sich, daß es ihn abermals trage; er sah den Thieren, er sah der Natur ah, wie jene sich schützten und nährten, wie diese ihre Kinder erzog oder vor der Gesahr bewahrte. So kam er auf den Weg aller Künste durch nichts als die innere Genesis eines abgesonderten Werkmals und durch Festhaltung desselben in einer That oder sonst einem Zeichen, kurz durch Sprache. Durch sie und durch sie allein ward Wahrnehmung, Anerkennung, Zurückerinnerung, Besignehmung, eine Kette der Gedanken möglich, und so wurden mit der Zeit die Wissenschaften und Künste geboren, Töchter der bezeichnenden Berz

nunft und einer nachahmung mit Absicht.

Schon Baco bat eine Erfindungstunft gewünscht; ba die Theorie berfelben aber fower und boch vielleicht unnut fein wurde, fo mare vielmehr eine Gefdicte ber Erfindungen bas lehrreiche Berk, bas die Gotter und Genien bes Menschengeschlechts ihren Nachkommen zum ewigen Mufter machte. Allenthalben wurde man feben, wie Schichal und Bufall Diefem Erfinder ein neues Mertmal ins Auge, jenem eine neue Bezeichnung als Werfzeug in die Seele gebracht, und meiftens burch eine fleine Busammenrudung zweier lange bekannter Gebanten eine Runft beforbert habe, die nachher auf Sahrtausende wirkte. Dft war diese erfunden und ward vergeffen; ihre Theorie lag ba und fie ward nicht gebraucht, bis ein gludlicher anderer bas liegende Gold in Umlauf brachte, oder mit einem fleinen Bebel aus einem neuen Standpunkt Welten bewegte. Bielleicht ift teine Beschichte, die fo augenscheinlich die Regierung eines höbern Schidfals in menschlichen Dingen zeigt, als bie Beichichte beffen, worauf unfer Beift am ftolgeften gu fein pflegt, ber Erfindung und Berbefferung der Runfte. Immer war das Merts mal und die Materie feiner Bezeichnung längft bagemefen; aber jest ward es bemerkt, jest ward es bezeichnet. Die Genefis ber Runft, wie bes Menschen, war ein Augenblid bes Bergnügens, eine Bermahlung swifden Ibee und Beiden, swifden Geift und Körper.

Mit Hochachtung geschieht es, daß ich die Ersindungen des menschlichen Geistes auf dies einfache Principium seiner anerkennenden und bezeichnenden Bernunft zurücksühre; denn ebendies ist das wahre Göttliche im Menschen, sein charakteristischer Borzug. Alle, die eine gelernte Sprache gebrauchen, gehen wie in einem Traum der Bernunft einher; sie denken in der Bernunft anderer und sind nur nachahmend weise: denn ist der, der die Kunst fremder Künstler gebraucht, darum selbst Künstler? Aber der, in dessen Seele sich

eigene Gebanken erzeugen und einen Körper sich selbst bilden; er, der nicht mit dem Auge allein, sondern mit dem Geist sieht, und nicht mit der Junge, sondern mit der Seele bezeichnet; er, dem es gelingt, die Katur in ihrer Schöpfungsstätte zu belauschen, neue Merkmale ihrer Wirkungen auszuspähen und sie durch künstliche Wertzeuge zu einem menschlichen Zwed anzuwenden: er ist der eigenkliche Wensch und, da er selten erscheint, ein Gott unter den Menschen. Er spricht, und Tausende lallen ihm nach; er erschaft, und andere spielen mit dem, was er hervordrachte; er war ein Wann, und vielleicht sind Jahrhunderte nach ihm wiederum Kinder. Wie selten die Ersinder im menschlichen Geschlecht gewesen, wie träge und lässig man an dem hängt, was man hat, ohne sich um das zu bekümmern, was uns fehlt: in hundert Proben zeigt uns dies der Andlick der Welt und die Geschichte der Völker; ja die Seschichte der Eultur wird es uns selbst genugsam weisen.

Mit Wissenschaften und Kunsten zieht sich also eine neue Trasdition durchs Menschengeschlecht, an deren Kette nur wenigen Glücklichen etwas Neues anzureihen vergönnt war; die andern hangen an ihr wie treusleißige Stlaven und ziehen mechanisch die Kette weiter. Wie dieser Zucker und Mohrentrant durch manche bearbeitende Handging, ehe er zu mir gelangte, und ich kein anderes Verdienst habe, als ihn zu trinken, so ist unsere Vernunft und Lebensweise, unsere Gelehrsamkeit und Kunsterziehung, unsere Kriegs: und Staatsweisheit ein Zusammensluß fremder Ersindungen und Gedanken, die ohne unser Verdienst aus aller Welt zu und kamen, und in denen

wir uns von Jugend auf baben ober erfäufen. Eitel ift also ber Ruhm so manches europäischen Böbels, wenn er in dem, was Aufflärung, Runft und Wiffenschaft beißt, sich über alle drei Belttheile sest und, wie jener Bahnsinnige die Schiffe im Hafen, alle Erfindungen Curopas aus teiner Urfache für die seinen hält, als weil er im Zusammenfluß dieser Erfindungen und Traditionen geboren worden. Armseliger, erfandest du etwas von diesen Künsten? Denkst du etwas bei allen deinen eingesogenen Traditionen? Daß bu jene brauchen gelernt haft, ist die Arbeit einer Maschine; daß du den Saft ber Wiffenschaft in dich ziehft, ift das Bervienst des Schwammes, der nun eben auf dieser seuchten Stelle gewachsen ist. Wenn du dem Otahiten ein Kriegsschiff zulentst und auf den Hebriden eine Kanone donnerst, so bist du mahrlich weber flüger noch geschickter als ber Bebride und Otabite, ber fein Boot fünftlich lenkt und fich baffelbe mit eigener Sand erbaute. Eben dies war's, was alle Wilben bunkel empfanden, sobald fie die Curopaer naber kennen lernten. In ber Ruftung ihrer Werkzeuge buntten sie ihnen unbefannte, bobere Wefen, por benen sie sich beugten, die sie mit Chrfurcht grußten; sobald sie sie verwundbar,

sterblich, franthaft und in sinnlichen Uebungen schwächer als fic felbit faben, fürchteten fie bie Runft und erwurgten ben Mann, ber nichts weniger als mit feiner Runft eins war. Auf alle Cultur Europas ift bies anwendbar. Darum weil die Sprache eines Bolfs, zumal in Buchern, gescheit und fein ift, barum ift nicht jeber fein und gescheit, ber biefe Bucher lieft und biefe Sprache rebet. Die er fie lieft, wie er fie rebet, bas mare bie Frage; und auch bann bachte und fprache er immer boch nur nach, er folgt ben Gebanten und ber Bezeichnungstraft eines andern. Der Bilbe. ber in feinem engern Kreife eigenthumlich bentt und fich in ibm wahrer, bestimmter und nachbrudlicher ausbrudt; er, ber in ber Sphare feines wirklichen Lebens Sinne und Glieber, feinen prattifchen Berftand und feine wenigen Bertzeuge mit Runft und Gegenwart bes Beiftes zu gebrauchen weiß: offenbar ift er, Denich gegen Menich gerechnet, gebildeter als jene politische ober gelehrte Majdine, Die, wie ein Rind, auf einem febr hoben Beruft ftebt, bas aber leiber frembe Sande, ja bas oft bie gange Dube ber Borwelt erbaute. Der Raturmenich bagegen ift ein gwar beschränkter, aber gefunder und tuchtiger Mann auf der Erbe. Riemand wird's leugnen, daß Curopa das Archiv der Runft und bes aussinnenden menichlichen Berftandes fei; bas Schicial ber Reitenfolge bat in ibm feine Schape niedergelegt, fie find in ibm vermehrt worben und werben gebraucht. Darum aber hat nicht jeber, der sie gebraucht, ben Berstand bes Erfinders; vielmehr ist dieser einestheils durch ben Gebrauch mußig geworben: benn wenn ich bas Bertzeug eines Fremden habe, fo erfinde ich mir fcmerlich felbft ein Bertzeug.

Gine weit schwerere Frage ift's noch, mas Runfte und Biffenichaften jur Glüdfeligfeit ber Menfchen gethan, ober miefern fie Diefe vermehrt haben; und ich glaube, weder mit Ja noch Rein tann bie Frage ichlechthin entschieden werben, weil, wie allenthalben, fo auch hier auf ben Gebrauch bes Erfundenen alles antommt. Daß feinere und fünftlichere Bertzeuge in der Belt find und also mit wenigerm mehr gethan, mithin manche Menschenmube geschont und erspart werben fann, wenn man fie iconen und fparen mag: barüber ift teine Frage. Auch ift es unstreitig, daß mit jeder Runft und Biffenfcaft ein neues Band ber Befelligfeit, b. i. jenes gemeinschaftlichen Bedurfniffes gefnupft fei, ohne welches funftliche Menichen nicht mehr leben mogen. Db aber gegenseitig jebes vermehrte Bedurfniß auch ben engern Rreis ber menschlichen Gludfeligfeit erweitere, ob bie Runft ber Natur je etwas wirklich zuzuseten vermochte; ober ob Dieje vielmehr burch jene in manchem entübrigt und entfraftet werbe; ob alle wiffenschaftlichen und Runftlergaben nicht auch Reigungen in der menschlichen Bruft rege gemacht batten, bei benen man viel feltener und ichmerer jur iconften Sabe bes Menichen, ber Bufriedenheit, gelangen kann, weil diese Neigungen mit ihrer innern Unruhe der Zufriedenheit unaushörlich widerstreben; ja endlich, ob durch den Zusammendrang der Menschen und ihre vermehrte Geselligkeit nicht manche Länder und Städte zu einem Armenhause, zu einem künstlichen Lazareth und Hospital worden sind, in dessen eine geschlossener Luft die blasse Menscheit auch kinstlich siecht und die von so vielen unverdienten Almosen der Wissenschaft, Kunst und Staatsversassung ernährt wird, großentheils auch die Art der Bettler angenommen habe, die sich auf alle Bettlerkünste legen und dasur der Bettler Schicksal erdulden — über dies und so manches andere mehr soll uns die Tochter der Zeit, die helle Geschichte, unterweisen.

Boten bes Schickfals alfo, ihr Genien und Erfinder, auf welcher nutbar gefährlichen Sohe übtet ihr euern göttlichen Beruf! erfandet, aber nicht für euch; auch lag es in eurer Macht nicht, zu bestimmen, wie Welt und Nachwelt euere Erfindungen anwenden, was fie an folche reihen, was fie nach Analogie derfelben Gegen: seitiges ober Neues erfinden würde. Jahrhundertelang lag oft die Berle begraben, und Sahne scharrten barüber hin, bis fie vielleicht ein Unwürdiger fand und in die Krone des Monarchen pflanzte, wo fie nicht immer mit wohlthätigem Glanze glanzt. Ihr indeffen thatet euer Werk und gabt ber Nachwelt Schape bin, Die entweder euer unruhiger Beift aufgrub, ober die euch bas maltende Schickfal in bie hand spielte. Dem maltenben Schickfal also überließt ihr auch die Wirkungen und den Nupen euers Fundes, und dieses that, was es zu thun für gut fand. In periodischen Revolutionen bildete es entweder Gebanken aus, ober ließ fie untergeben, und wußte immer bas Gift mit dem Gegengift, den Rupen mit dem Schaben ju mifchen und zu milbern. Der Erfinder bes Bulvers bachte nicht baran, welche Verwüstungen sowol des politischen als des physischen Reichs menschlicher Rrafte ber Funte feines schwarzen Staubes mit fich führte; noch weniger konnte er feben, mas auch wir jest kaum ju muthmaßen wagen, wie in bieser Bulbertonne, dem fürchterlichen Thron mancher Despoten, abermals zu einer andern Berfassung ber nachwelt ein wohlthätiger Same feime. Denn reinigt bas Ungewitter nicht die Luft? und muß, wenn die Riefen der Erde verdigt find, nicht Bercules felbst seine Sand an wohlthätigere Berte legen? Der Mann, ber bie Richtung ber Magnetnabel querft bemerkte, fab weber bas Glud noch bas Elend voraus, bas biefes Baubergeschent, unterftust von tausend andern Runften, auf alle Welttheile bringen wurde, bis auch hier vielleicht eine neue Katastrophe alte Uebel erfest, ober neue Uebel erzeugt. So mit bem Glafe, bem Golbe, bem Gifen, ber Kleibung, ber Schreib- und Buchdrudertunft, ber Sternseherei und allen Wiffenschaften ber fünstlichen Regierung. Der wunderbare Busammenhang, ber bei ber

Entwickelung und periodischen Fortleitung dieser Ersindungen zu herrschen scheint, die sonderbare Art, wie eine die Wirkung der andern einschränkt und mildert — das alles gehört zur obern Hausen haltung Gottes mit unserm Geschlecht, der wahren Philosophie seiner Geschichte.

### IV.

## Die Regierungen fint festgestellte Ordnungen unter ben Menfchen, meistens aus ererbter Trabition.

Der Naturstand bes Menschen ist der Stand der Gesellschaft; denn in dieser wird er geboren und erzogen, zu ihr führt ihn der auswachende Arieb seiner schönen Jugend, und die süsesten Namen der Menschheit, Bater, Kind, Bruder, Schwester, Geliebter, Freund, Bersorger, sind Bande des Naturrechts, die im Stande jeder ursprünglichen Menschengesellschaft stattsinden. Mit ihnen sind also auch die ersten Regierungen unter den Menschen gegründet: Ordenungen der Familie, ohne die unser Geschlecht nicht bestehen kann, Gesetz, die die Natur gab und auch durch sich selbst genugsam einsschränkte. Wir wollen sie den ersten Grad natürlicher Resgierungen nennen; sie werden immerhin auch der höchste und

lette bleiben.

Hier endigte nun die Natur ihre Grundlage der Gesellschaft und überließ es dem Berstande oder dem Bedürsniß des Menschen, höhere Gebäude darauf zu gründen. In allen Erdirschen, wo einzelne Stämme und Geschlechter einander weniger bedürsen, nehmen sie auch weniger theil aneinander; sie dachten also an keine großen politischen Gebäude. Dergleichen sind die Küsten der Fischer, die Beiden der Fircher, die Beider der Jäger; wo auf ihnen das däterliche und hänsliche Regiment ausdort, sind die weitern Berbindungen der Menschen meistens nur auf Bertrag oder Austrag gegründet. Sine Jagdnation z. B. geht auf Jagd; bedarf sie eines Führers, so ist es ein Jagdsührer, zu dem sie den Geschicktesten wählt, dem sie also auch nur aus freier Bahl und zum gemeinschaftlichen Iwed ihres Geschäfts gehorcht. Alle Thiere, die in Hoerden leben, haben solche Ansührer; bei Reisen, Bertheidigungen, Ansällen und überhaupt bei jedem gemeinschaftlichen Geschäft einer Menge ist ein solcher König des Spiels nöthig. Wir wollen dies Verfassung den zweiten Erad der natürlichen Regierung nennen; sie sindet bei allen Völsern statt, die bles ihrem Bedürsniß

folgen und, wie wir's nennen, im Stande der Natur leben. Selbst die erwählten Richter eines Bolks gehören zu diesem Grad der Regierung; die Mügsten und Besten nämlich werden zu ihrem Amt als zu einem Geschäft erwählt, und mit dem Geschäft ist auch

ihre Herrschaft zu Ende.

Aber wie anders ist's mit dem dritten Grade, den Erbregierun= gen unter ben Menichen! Bo boren bier bie Gefete ber Ratur auf. ober wo fangen fie an? Daß ber billigfte und flugfte Mann von ben Streitenben jum Richter erwählt ward, war Natur ber Sache, und wenn er sich als einen folden bewährt hatte, mochte er's bis in sein graues Alter bleiben. Run aber stirbt ber Alte, und warum ist sein Sohn Richter? Daß ihn ber Mugte und billigste Bater erzeugt bat, ift tein Grund; benn weber Klugheit noch Billigfeit tonnte er ihm einzeugen. Noch weniger ware ber Natur bes Ge-schäfts nach die Nation verbunden, ihn beshalb als solchen anzuerkennen, weil fie feinen Bater einmal aus perfonlichen Urfachen jum Richter mablte; benn ber Sohn ift nicht die Person bes Baters. Und wenn fie gar für alle ihre noch Ungeborenen das Gefet feststellen wollte, ihn bafür ertennen zu muffen, und im Namen ber Bernunft ihrer aller auf emige Zeiten bin ben Bertrag machte, bag jeder Ungeborene dieses Stammes ber geborene Richter, Führer und hirte ber Nation, b. i. der Tapferste, Billigste, Klügste des ganzen Bolts --fein und dafür der Geburt wegen von jedermann erkannt werden müßte: so würde es schwer sein, einen Erbvertrag dieser Art, ich will nicht sagen mit dem Recht, sondern nur mit der Bernunft zu reimen. Die Natur theilt ihre edelsten Gaben nicht familienweise aus, und bas Recht bes Bluts, nach welchem ein Ungeborener über ben andern Ungeborenen, wenn beibe einft geboren fein werben, durchs Recht ber Geburt zu herrschen das Recht habe, ift für mich eine der dunkelften Formen der menschlichen Sprache.

Es muffen andere Gründe vorhanden sein, die die Erbregierungen unter den Menschen einführten, und die Geschichte verschweigt uns diese Gründe nicht. Wer hat Deutschland, wer hat dem cultivirten Europa seine Regierungen gegeben? Der Krieg. Horden von Barbaren übersielen den Westtheil; ihre Anführer und Soeln theilten unter sich Länder und Menschen. Daher entsprangen Fürstenthümer und Lehen; daher entsprang die Leibeigenschaft unterjochter Wölser; die Eroberer waren im Besit, und was seit der Zeit in diesem Besit verändert worden, hat abermals Revolution, Krieg, Sinverständnis der Mächtigen, immer also das Recht des Stärkern entschieden. Auf diesem töniglichen Bege geht die Geschichte fort, und Hacta der Geschichte sind nicht zu leugnen. Was brachte die Welt unter Kom? Eriechenland und den Orient unter Alexander? Was hat alle großen Monarchien bis zu Sesostris und der sabelbaften

Semiramis hinauf gestistet und wieder zertrümmert? Der Krieg. Gewaltsame Groberungen vertraten also die Stelle des Rechts, das nacher nur durch Berjährung, oder, wie unsere Staatslehrer sagen, durch den schweigenden Contract Recht ward; der schweigende Contract aber sit in diesem Fall nichts anderes, als daß der Stärker nimmt, was er will, und der Schwächere gibt und leidet, was er nicht ändern kann. Und so hängt daß Recht der erblichen Regierung, sowie beinahe jedes andern erblichen Besitzes, an einer Kette von Tradition, deren ersten Grenzpsahl daß Glück oder die Macht einschlug, und die sich hier und da mit Gitte und Weisheit, meistens aber wieder nur durch Glück oder Uebermacht sortzog. Nachsolger und Erben bekamen, der Stamwater nahm; und daß dem, der hatte, auch immer mehr gegeben ward, damit er die Fille habe, bedarf keiner weitern Erläuterung, es ist die natürliche Folge des

genannten erften Befites ber Lanber und Menfchen.

Man glaube nicht, daß dies etwa nur von Monarchien, als von Ungebeuern ber Eroberung, gelte, die ursprünglichen Reiche aber anders entstanden fein konnten; benn wie in ber Welt maren fie anders entstanden? Solange ein Bater über seine Familie berrschte, war er Bater und ließ seine Sohne auch Bater werden, über die er nur burch Rath zu vermögen suchte. Solange mehrere Stamme aus freier leberlegung ju einem bestimmten Geschäft fich Richter und Führer mablten, folange waren biefe Umtsführer nur Diener bes gemeinen 3meds, bestimmte Borfteber ber Berfammlung; ber Rame: Herr, Konig, eigenmächtiger, willfurlicher, erblicher Despot war Boltern Diefer Berfaffung etwas Unerhörtes. Entschlummerte aber die Nation und ließ ihren Bater, Führer und Richter walten, gab fie ihm endlich gar, fclaftrunten bantbar, feiner Berdienfte, feiner Macht, feines Reichthums, ober welcher Urfachen wegen es fonst sein, bas Erbscepter in die hand, baß er sie und ihre Kinder, wie ber hirt die Schafe, weibe: welch Berhaltniß ließe sich hierbei benfen als Schwachheit auf ber einen, Uebermacht auf ber anbern Seite, also bas Recht bes Stärkern. Benn Nimrod Bestien tobtet und nachher Menschen unterjocht, fo ift er bort und hier ein Jager. Der Anführer einer Colonie ober Sorbe, dem Menichen wie Thiere folgten, bediente fich über fie gar bald bes Menfchenrechts über bie Thiere. So war's mit denen, die die Nationen cultivirten: solange fie fie cultivirten, maren fie Bater, Erzieher bes Bolts, Sandhaber der Gefete jum gemeinen Beften; fobald fie eigenmächtige ober gar erbliche Regenten murben, waren fie die Mächtigern, benen ber Schwächere biente. Oft trat ein Fuchs in die Stelle bes Löwen, und fo war ber Juchs ber Mächtigere: benn nicht Gewalt ber Baffen allein ift Starte; Berichlagenheit, Lift und ein funftlicher Betrug thut in ben meiften Fallen mehr als jene. Rurg, ber

arobe Unterschied ber Menschen an Geistes :, Gluds : und Korper: gaben hat nach bem Unterschiebe ber Gegenben, Lebensarten und Lebensalter Untersochungen und Despotien auf der Erde gestiftet, Die in vielen Landern einander leider nur abgeloft haben. Rriege= rifche Bergoolker 3. B. überschwemmten bie rubige Chene: jene hatte das Klima, die Noth, der Mangel start gemacht und tapfer erhalten; fie breiteten fich alfo als herren ber Erbe aus, bis fie felbst in der mildern Gegend von Ueppigkeit besiegt und von andern unterjocht wurden. So ift unfere alte Tellus bezwungen und die Geschichte auf ihr ein trauriges Gemalbe von Menschenjagden und Eroberungen worden; fast jede fleine Landesgrenze, jede neue Epoche ist mit Blut der Geopferten und mit Thränen der Unterbruckten ins Buch ber Zeiten verzeichnet. Die berühmtesten Ramen ber Welt find Burger bes Menschengeschlechts, gefronte ober nach Rronen ringende henter gewesen, und was noch trauriger ift, so standen oft die ebelften Menschen nothgebrungen auf diesem schwarzen Schaugerufte ber Unterjochung ihrer Bruber. Bober fommt's, baß bie Geschichte ber Weltreiche mit fo wenig vernunftigen Enbresultaten geschrieben worben? Beil ihren größten und meisten Begebenheiten nach fie mit wenig vernünftigen Endrefultaten geführt ift; benn nicht humanitat, sondern Leidenschaften haben sich ber Erbe bemächtigt und ihre Bolter wie wilbe Thiere gufammen : und gegeneinandergetrieben. Satte es ber Borfebung gefallen, uns burch höhere Wesen regieren zu laffen, wie anders mare die Menschengeschichte! Run aber waren es meiftens Belben, b. i. ehrfüchtige, mit Gewalt begabte, ober liftige und unternehmende Menschen, die den Faden der Begebenheiten nach Leidenschaften anspannen und, wie es das Schidfal wollte, ihn fortwebten. Wenn tein Bunkt ber Beltgeschichte und Die Niedrigkeit unfers Geschlechts zeigte, fo wiese es uns die Geschichte ber Regierungen deffelben, nach welcher unsere Erbe ihrem größten Theil nach nicht Erbe, fondern Mars oder ber finderfreffende Saturn beißen follte.

Wie nun? sollen wir die Vorsehung darüber anklagen, daß sie die Erbstriche unserer Augel so ungleich schuf, und auch unter den Menschen ihre Gaben so ungleich vertheilte? Die Klage wäre müßig und ungerecht; denn sie ist der augenscheinlichen Absicht unsers Geschlechts entgegen. Sollte die Erde bewohndar werden, so mußten Verge auf ihr sein, und auf dem Nücken derselben harte Bergevöller leben. Wenn diese sich nun niedergossen und die üppige Ebene untersochten, so war die üppige Ebene auch meistens diese Untersochten, so war die üppige Ebene auch meistens diese Untersochten, so war die üppige Ebene untersochten? warum erschlasste in kindscher Ueppigkeit und Thorheit? Man kann es als einen Grundsap der Geschichte annehmen, daß tein Volk unterdrückt wird, als daß sich unterdrücken

laffen will, das also der Stlaverei werth ift. Rur der Feige ift ein geborener Knecht; nur der Dumme ist von der Natur bestimmt, einem Klügern zu dienen: alsdann ist ihm auch wohl auf seiner

Stelle, und er mare ungludlich, wenn er befehlen follte.

Ueberdem ift die Ungleichheit der Menschen von Natur nicht fo groß, als fie burch die Erziehung wird, wie die Beschaffenheit eines und beffelben Bolts unter feinen mancherlei Regierungsarten zeigt. Das ebelfte Bolt verliert unter dem Joch des Despotismus in furger Beit feinen Abel; bas Mart in feinen Gebeinen wird ibm gertreten, und ba feine feinften und iconften Gaben gur Luge und gum Betrug, gur friechenden Stlaverei und Ueppigfeit gemisbraucht werden: mas wunder, daß es fich endlich an fein Joch gewöhnt, es fußt und mit Blumen umwindet? So beweinenswerth dies Schicfal der Menschen im Leben und in ber Geschichte ift, weil es beinahe feine Nation gibt, die ohne bas Bunder einer völligen Palingenefie aus bem Abgrunde einer gewohnten Stlaverei je wieder aufgestanden mare: fo ift offenbar dies Elend nicht bas Wert ber Ratur, fonbern ber Menschen. Die Natur leitete bas Band ber Gesellschaft nur bis auf Familien; weiterhin ließ fie unferm Gefchlecht die Freiheit, wie es sich einrichten, wie es das feinste Bert seiner Runft, ben Staat, bauen wollte. Richteten fich die Denfchen gut ein, fo hatten fie's gut; mablten ober bulbeten fie Tyrannei und üble Regierungsformen, so mochten fie ihre Last tragen. Die gute Mutter konnte nichts thun, als fie burch Bernunft, durch Tradition ber Geschichte, ober endlich durch bas eigene Gefühl bes Schmerzes und Clends lehren. Nur also die innere Entartung des Menschen: geschlechts bat ben Lastern und Entartungen menschlicher Regierung Raum gegeben: benn theilt fich im unterbrudenoften Despotismus nicht immer ber Stave mit feinem herrn im Raube, und ift nicht immer ber Despot ber ärgfte Stlave?

Aber auch in der ärgsten Entartung verläßt die unermüblich gütige Nutter ihre Kinder nicht und weiß ihnen den bittern Trank der Unterdrückung von Menschen wenigstens durch Vergessenheit und Gewohnheit zu lindern. Solange sich die Bölker wachsam und in reger Krast erhalten, oder wo die Natur sie mit dem harten Brot der Arbeit speist, da sinden keine weichen Sultane statt; das raube Land, die harte Lebensweise sind ihnen der Freiheit Festung. Bogegentheils die Bölker in ihrem weichern Schos entschliefen und das Netz duldeten, das man über sie zog, siehe, da kommt die tröstende Mutter dem Unterdrückten wenigstens durch ihre mildern Schwäche, folglich mehr Bequemlickeit voraus, die entweder aus Gaben der Natur oder der Kunst entstanden. In den meisten despotischeregierten Ländern nährt und kleidet die Natur den Menschen

fast ohne Mühe, daß er sich also mit dem vorüberrasenden Orkan gleichsam nur absinden darf und nacher, zwar gedankenlos und ohne Würde, dennoch aber nicht ganz ohne Genuß, den Athem ihrer Erquidung trinkt. Ueberhaupt ist das Los des Menschen und seine Bestimmung zur irdischen Glückseligkeit weder ans Herrschen, noch ans Dienen geknüpft. Der Arme kann glücklich, der Skave in Retten kann frei sein; der Despot und sein Werkzeug sind meistens und oft in ganzen Geschlechtern die unglücklichten und unwürdigsten Skaven.

Da alle Sate, die ich bisher berührt habe, aus der Geschichte selbst ihre eigentliche Erläuterung nehmen mussen, so bleibt ihre Entwicklung auch dem Faden derselben ausbehalten. Für jett seien

mir noch einige allgemeine Blide vergönnt.

1) Gin gwar leichter, aber bofer Grundfat mare es gur Philofophie ber Menschengeschichte: "ber Mensch fei ein Thier, bas einen Herrn nöthig habe und von diesem herrn oder von einer Berbindung berfelben bas Glud feiner Endbestimmung erwarte". Rehre ben Sas um: der Mensch, der einen herrn nothig bat, ift ein Thier; sobald er Mensch wird, hat er feines eigentlichen herrn mehr nöthig. Die Natur nämlich bat unferm Gefchlecht teinen herrn bezeichnet; nur thierische Lafter und Leibenschaften machen und beffelben bedürftig. Das Weib bedarf eines Mannes, und ber Mann des Weibes; bas unerzogene Rind bat erziehender Aeltern, ber Krante bes Arztes, ber Streitende bes Entscheibers, ber Saufe Bolls eines Anführers nöthig: bies find Raturverhaltniffe, bie im Begriff ber Sache liegen. Im Begriff bes Menichen liegt ber Begriff eines ihm nötbigen Despoten. ber auch Mensch sei, nicht; jener muß erst schwach gebacht werben, damit er eines Beschützers, unmundig, damit er eines Bormunds, wild, damit er eines Begahmers, abicheulich, damit er eines Straflengels nöthig habe. Alle Regierungen ber Menschen find also nur aus Noth entstanden und um dieser fortwährenden Noth willen da. Sowie es nun ein schlechter Bater ift, ber fein Kind erzieht, damit es lebenslang unmundig, lebenslang einen Erzieher bedurfe; wie es ein bofer Argt ift, ber die Rrantheit nahrt, bamit er bem Glenben bis ins Grab bin unentbebrlich werde: fo mache man die Anwendung auf die Erzieher des Menschengeschlechts, die Bater des Baterlands, und ihre Erzogenen. Entweder muffen diefe durchaus teiner Befferung fabig fein, ober alle die Sahrtaufende, feitbem Menschen regiert wurden, mußten es doch merklich gemacht haben, mas aus ihnen geworben fei, und zu welchem 3med jene fie ergogen haben. Der Berfolg biefes Werts wird folde Amede febr beutlich zeigen.

2) Die Natur erzieht Familien; ber natürlichste Staat ift also in Bolt mit einem Nationalcharakter. Jahrtaufenbelang erhalt

THE PARTY OF THE P

fich biefer in ihm und tann, wenn feinem mitgeborenen Fürften baran liegt, am natürlichsten ausgebildet werben; benn ein Bolf ift fowol eine Bflanze ber Natur als eine Familie, nur jenes mit mehrern Zweigen. Richts scheint also bem Zwed ber Regierungen fo offenbar entgegen als die unnaturliche Bergrößerung ber Staaten, Die wilde Bermischung ber Menschengattungen und Rationen unter Einem Scepter. Der Menschenscepter ift viel zu ichwach und flein, baß so widersinnige Theile in ihn eingeimpft werden konnten; qu= fammengeleimt werden fie alfo in eine brechliche Dafchine, Die man Staatsmaschine nennt, ohne inneres Leben und Sympathie der Theile gegeneinander. Reiche dieser Art, die dem besten Wonarchen ben Namen Bater des Baterlands fo fcmer machen, erfcheinen in der Geschichte wie jene Symbole der Monarchien im Traumbilbe bes Propheten, wo fich bas Lowenhaupt mit bem Drachenschweif und ber Ablereflügel mit bem Barenfuß zu Ginem unpatriotischen Staatsgebilde vereinigt. Die trojanifche Roffe ruden folche Maschinen Jusammen, sich einander die Unsterblichkeit verbürgend, da doch ohne Rationalcharatter kein Leben in ihnen ist, und für die Zusammengezwungenen nur ber Fluch des Schichals fie zur Unsterblichkeit verdammen konnte; benn eben die Staatskunft, die fie hervorbrachte, ift auch die, die mit Boltern und Menschen als mit leblosen Körpern Aber bie Geschichte zeigt genugsam, baß biefe Bertzeuge bes menschlichen Stolzes von Thon find und, wie aller Thon auf ber Erbe, gerbrechen ober gerfließen.

3) Wie bei allen Berbindungen der Menschen gemeinschaftliche Sulfe und Sicherheit ber hauptzwed ihres Bundes ift, so ift auch bem Staat teine andere als die Naturordnung die beste: bag nam= lich auch in ihm jeder das fei, wozu ihn die Natur bestellte. Gobald ber Regent in die Stelle des Schöpfers treten und burch Willfur ober Leidenschaft von seinetwegen erschaffen will, was das Geschöpf von Gotteswegen nicht fein sollte: sohald ist diefer bem himmel gebietende Despotismus aller Unordnung und des unbermeiblichen Misgeschicks Bater. Da nun alle burch Tradition fests gesetten Stände der Menschen auf gewiffe Weise ber Natur ent= gegenarbeiten, die fich mit ihren Gaben an teinen Stand bindet. so ift kein Bunder, daß die meisten Bölker, nachdem sie allerlei Regierungsarten burchgegangen waren und bie Laft jeber empfunden hatten, gulegt verzweifelnd auf die gurudtamen, die fie gang gu Maschinen machte, auf die despotischerbliche Regierung. Sie sprachen wie jener ebraische Konig, als ihm drei Uebel vorgelegt wurden: "Last uns lieber in die Hand bes Herrn fallen als in die Hand ber Menschen", und gaben sich auf Gnade und Ungnade der Providenz in die Arme, erwartend, wen diese ihnen zum Regenten zusenden wurde; benn die Eprannei der Aristofraten ist eine barte

Eprannei, und das gebietende Bolk ist ein wahrer Leviathan. Alle christlichen Regenten nennen sich also von Gottes Gnaben und bekennen damit, daß sie nicht durch ihr Berdienst, das vor der Geburt auch gar nicht stattsindet, sondern durch das Gutbesinden der Borsehung, die sie auf dieser Stelle gedoren werden ließ, zur Krone gelangten. Das Verdienst dazu müssen sie sich erst durch eigene Mühe erwerben, mit der sie gleichsam die Providenz zu rechtsetzigen haben, daß sie sie ihres hohen Amts würdig erkannte; denn das Amt des Fürsten ist ein geringeres, als Gott zu sein unden Menschen, ein höherer Genius in einer sterblichen Bildung. Wie Sterne glänzen die wenigen, die diesen auszeichnenden Auf verstanden, in der unendlichs dunkeln Wolkennacht gewöhnlicher Regenten und erquicken den verlorenen Wanderer auf seinem traurigen Gange in der politischen Menschaegeschichte.

D daß ein anderer Montekquieu uns den Geist der Gesets und Regierungen auf unserer runden Erde nur durch die bekanntesten Jahrhunderte zu kosten gäbe — nicht nach leeren Namen dreier oder vier Regierungsformen, die doch nirgends und niemals dieselben sind oder bleiben; auch nicht nach wizigen Principien des Staats, denn kein Staat ist auf Ein Wortprincipium gebaut, geschweige daß er dasselbe in allen seinen Ständen und Zeiten unwandelbar erhielte; auch nicht durch zerschnittene Beispiele aus allen Nationen, Zeiten und Weltgegenden, aus denen in dieser Verwirrung der Genius unserer Erde selbst kein Ganzes bilden würde: sondern allein durch die philosophische, lebendige Darstellung der bürgerlichen Geschichte, in der, so einsörmig sie scheint, keine Scene zweimal vorsommt, und die das Gemälde der Laster und Tugenden unsers Geschlechts und seiner Regenten nach Ort und Zeiten immer verändert, und immer dasselbe fürchterlich lehrreich vollendet.

#### V.

## Religion ist die alteste und heiligste Tradition der Erde.

Mübe und mott von allen Beränderungen des Erdenrunds nach Gegenden, Zeiten und Kölkern, finden wir denn nichts auf demfelben, das der gemeinschaftliche Bests und Borzug unsers Brudergeschlechts sei? Richts als die Anlage zur Bernunft, Humanität und Religion, der drei Grazien des menschlichen Lebens. Alle Staaten entstanden spät, und noch später entstanden in ihnen Wissenschaften und Künste; aber Familien sind das ewige

Werf ber Natur, die fortgehende Haußaltung, in der sie den Samen der Humanität dem Menschengeschlecht einpstanzt und selbst erzieht. Sprachen wechseln mit jedem Bolt, in jedem Klima; in allen Sprachen aber ist eine und dieselbe mertmalsuchende Menschenzvernunft kenndar. Religion endlich, so verschieden ihre Hulle sei, auch unter dem ärmsten, rohesten Volt am Rande der Erde sinden sich ihre Spuren. Der Grönländer und Kamtschadale, der Feuersländer und Papu hat Aeußerungen von ihr, wie seine Sagen oder Gebräuche zeigen; ja, gäbe es unter den Anziten oder den verdrängten Baldmenschen der indischen Inseln irgendein Bolt, das ganz ohne Religion wäre, so wäre selbst dieser Mangel von ihrem äußerst verwilderten Lustande Zeuge.

Woher kam nun Religion biefen Bölkern? Hat jeder Elende sich seinen Gottesdienst etwa wie eine natürliche Theologie ersunden? Diese Mühseligen ersinden nichts; sie solgen in allem der Tradition ihrer Bäter. Auch gab ihnen von außen zu dieser Ersindung nichts Anlaß; denn wenn sie Pfeil und Bogen, Angel und Kleid den Thieren oder der Natur ablernten: welchem Thier, welchem Naturgegenstand sahen sie Religion ab? von welchem derfelben hätten sie Gottesdienst gelernt? Tradition ist also auch hier die fortspslanzende Mutter, wie ihrer Sprache und wenigen Cultur, so auch ihrer Religion und heiligen Gebräuche.

Sogleich folgt hieraus, daß sich die religibse Tradition teines andern Mittels bedienen konnte, als bessen sich Die Bernunft und Sprache felbft bediente, ber Symbole. Muß ber Gebante ein Wort werben, wenn er fortgepflangt fein will, muß jebe Ginrichtung ein fichtbares Beichen haben, wenn fie für andere und für die Nachwelt fein foll: wie konnte das Unfichtbare fichtbar, ober eine verlebte Geschichte ben Nachtommen aufbehalten werden als durch Worte ober Zeichen? Daber ift auch bei ben rohesten Bölkern die Sprache der Religion immer die alteste, buntelfte Sprache, oft ihren Geweihten felbft, viel mehr ben Fremdlingen unverständlich. Die bedeutenden, beiligen Symbole jedes Bolts, so klimatisch und national fie fein mochten, wurden nämlich oft in wenigen Geschlechtern obne Bedeutung. Rein Bunber; benn jeder Sprache, jedem Institut mit willkurlichen Zeichen mußte es fo ergeben, wenn fie nicht burch ben lebendigen Gebrauch mit ihren Gegenständen oft zusammengehalten würden und also im bedeutenben Andenken blieben. Bei ber Religion war folche lebenbige Bufammenhaltung fchwer ober unmöglich; benn bas Beichen betraf entweder eine unfichtbare Ibee ober eine vergangene Geschichte.

Es konnte also auch nicht fehlen, daß die Briefter, die urs sprünglich Weise der Ration waren, nicht immer ihre Weisen blieben. Sobald sie nämlich den Sinn des Symbols verloren, waren sie stumme Diener ber Abgötterei ober mußten redende Lügner des Aberglaubens werden. Und sie sind's fast allenthalben reichlich geworden, nicht aus vorzüglicher Betrugsucht, sondern weil es die Sache so mit sich führte. Sowol in der Sprache als in jeder Wissenschaft, Kunst und Ginrichtung waltet dasselbe Schicksleit der Unwissende, der reden oder die Kunst sortsegen, soll, muß verdergen, muß erdichten, muß heucheln; ein falscher Schein tritt an die Stelle der verlorenen Wahrheit. Dies ist die Geschichte aller Geheimnisse auf der Erde, die ansangs allerdings viel Wissensäwürdiges verdargen, zuletzt aber, insonderheit seitdem menschliche Weisheit sich von ihnen getrennt hatte, in elenden Tand außarteten; und so wurden die Priester derselben, bei ihrem leer-

gewordenen Beiligthum, julett arme Betrüger.

Wer fie am meiften als folde barftellte, waren bie Regenten und Weisen. Jene nämlich, die ihr hoher Stand, mit aller Macht bekleidet, gar bald auf zwanglose Ungebundenheit führte, hielten es für Pflicht ihres Standes, auch die unfichtbaren höhern Dachte einzuschränken und also bie Symbole berfelben als Auppenwert bes Bobels entweder zu dulden oder zu vernichten. Daber der unglucliche Streit zwischen bem Thron und Altar bei allen halbcultivirten Rationen, bis man endlich beibe gar ju verbinden suchte und bamit das unförmliche Ding eines Altars auf dem Thron ober eines Throns auf bem Altar zur Welt brachte. Nothwendig mußten die entarteten Briefter bei diesem ungleichen Streit allemal verlieren; benn fichtbare Dacht ftritt mit bem unfichtbaren Glauben, ber Schatten einer alten Tradition sollte mit bem Glanz des golbenen Scepters kämpfen, den ehedem der Priester selbst geheiligt und dem Monarden in die Sand gegeben hatte. Die Zeiten ber Briefterherrschaft gingen also mit ber wachsenden Cultur vorüber; ber Despot, ber ursprünglich seine Krone im Namen Gottes geführt hatte, fand es leichter, sie in seinem eigenen Namen zu tragen, und das Bolt war jest durch Regenten und Weise zu biesem andern Scepter gewöhnt.

Nun ist es erstens unleugbar, daß nur Religion es geswesen sei, die den Bölkern allenthalben die erste Cultur und Wissenschaft brachte, ja daß diese ursprünglich nichts als eine Art religiöser Tradition waren. Unter allen wilden Bölkern ist noch jett ihre wenige Cultur und Wissenschaft mit der Religion verbunden. Die Sprache ihrer Religion ist eine erhabenere seierliche Sprache, die nicht nur die heiligen Gebräuche mit Gesang und Tanz begleitet, sondern auch meistens von den Sagen der Urwelt ausgeht, mithin das einzige ist, was diese Bölker von alten Rachrichten, dem Gedächtniß der Borwelt, oder einem Schimmer der Wissenschaft übrighaben. Die Zahl und das Bemerken der Tage, der Grund aller Zeitrechnung, war oder ist

y

überall heilig; die Wiffenschaft des himmels oder ber Ratur, wie fie auch fein moge, haben die Magier aller Belttheile fich juge= eignet. Auch die Arznei- und Bahrfagefunft, die Biffenschaft bes Berborgenen und Auslegung der Traume, die Kunft der Charaktere, die Aussohnung mit den Göttern, die Befriedigung der Berftorbenen, Nachrichten von ihnen, furg, bas gange buntele Reich ber Fragen und Aufschlüsse, über die der Mensch so gern beruhigt sein möchte, ist in den Händen ihrer Briefter, sodaß bei vielen Bölterichaften der gemeinschaftliche Gottesdienft und feine Fefte beinabe bas einzige ift, bas die unabhängigen Familien zum Schatten eines Gangen verbindet. Die Geschichte der Cultur wird zeigen, daß biefes bei ben gebildetsten Boltern nicht anders gewesen. Aegopter und alle Morgenlander bis jum Rande der öftlichen Belt hinauf, in Europa alle gebildeten Nationen bes Alterthums, Etruster, Griechen und Römer, empfingen die Wiffenschaften aus dem Schos und unter bem Schleier religiofer Traditionen: fo ward ihnen Boefie und Runft, Musit und Schrift, Geschichte und Arzneitunft, Raturlehre und Metaphysit, Aftronomie und Zeitrechnung, felbst die Sittenund Staatslehre gegeben. Die altesten Beisen thaten nichts, als bas, was ihnen als Same gegeben war, fondern und zu eigenen Gewächsen erziehen: welche Entwidelung fodann mit den Jahrhunberten fortging. Much wir Nordlander haben unfere Biffenschaften in feinem als dem Gewande ber Religion erhalten, und fo fann man fühn mit der Geschichte aller Bolter fagen: "ber religiofen Tradition in Schrift und Sprache ift die Erbe ihre Samenkorner aller höhern Cultur ichuldig."

3meitens. Die Ratur ber Sache felbst bestätigt Diese bistorische Behauptung; benn mas mar's, das den Menschen über die Thiere erhob und auch in ber robesten Ausartung ihn verhinderte, nicht gang zu ihnen berabzufinten? Man fagt: Bernunft und Sprache. So wie er aber zur Bernunft nicht ohne Sprache fommen konnte, so konnte er zu beiden nicht anders als durch die Bemerkung des Ginen im Bielen, mithin durch die Borftellung des Unfichtbaren im Sichtbaren, burch die Bertnüpfung ber Urfache mit ber Birtung gelangen. Gine Art religiöfen Gefühls unfichtbarer wirkender Rrafte im gangen Chaos ber Wefen, bas ihn umgab, mußte also jeder erften Bildung und Berknüpfung abgezogener Bernunftideen porausgeben und zum Grunde liegen. Dies ift bas Gefühl ber Bilben von den Kräften der Ratur, auch wenn sie feinen ausgedrückten Begriff von Gott haben: ein lebhaftes und wirksamcs Gefühl, wie felbst ihre Abgöttereien und ihr Aberglaube zeigt. Bei allen Berftandesbegriffen blos fichtbarer Dinge handelt ber Menich dem Thier ähnlich; jur erften Stufe der höhern Bernunft mußte ibn Die Bor: ftellung des Unfichtbaren im Sichtbaren, von einer Kraft in der

Birkung beben. Diefe Borftellung ift auch beinahe bas einzige, mas robe Nationen von transcendenter Bernunft besiten und andere Bolfer nur in mehrere Worte entwidelt haben. Dit der Fortdauer ber Seele nach bem Tobe mar's ein gleiches. Wie ber Mensch auch ju ihrem Begriff getommen fein moge, fo ift diefer Begriff als allgemeiner Boltsglaube auf ber Erbe bas einzige, bas ben Menfchen im Tode vom Thier unterscheibet. Reine wilde Ration fann fich die Unfterblichkeit einer Menschenseele philosophisch erweisen, fo wenig es vielleicht ein Philosoph thun kann, benn auch dieser vermag nur ben Glauben an fie, ber im menschlichen Bergen liegt, burch Bernunftgrunde ju bestärken: allgemein aber ist bieser Glaube auf ber Erde. Auch ber Kamtschabale hat ihn, wenn er seinen Todten den Thieren hinlegt, auch der Neuhollander hat ihn, wenn er ben Leichnam ins Meer seuft. Keine Nation verscharrt die Ihren, wie man ein Thier verscharrt; jeder Bilde geht sterbend ins Reich ber Bater, ins Land ber Seelen. Religiose Tradition hierüber und bas innige Gefühl eines Daseins, bas eigentlich von keiner Bernichtung weiß, geht also vor der entwickelnden Bernunft voraus; sonst wurde diese auf den Begriff der Unsterblickfeit schwerlich getommen sein oder ihn fehr traftlos abstrahirt haben. Und so ift der allgemeine Menschenglaube an die Fortdauer unsers Daseins die Pyramide der Religion auf allen Grabern ber Bolter.

Endlich, die göttlichen Gefete und Regeln der humanität, die fich, wenn auch nur in Reften, bei dem wildeften Bolt außern, sollten fie nach Jahrtaufenden etwa von der Bernunft ersonnen fein und diefem mandelbaren Gebilde der menschlichen Abstraction ihre Grundveste zu banten haben? Ich kann's selbst ber Geschichte nach nicht glauben. Baren die Menschen wie Thiere auf die Erde gestreut, sich die innere Gestalt der humanität erst selbst zu erfinden, so mußten wir noch Nationen ohne Sprache, ohne Bernunft, ohne Religion und Sitten tennen; benn wie ber Menfch gewesen ift, ift er noch auf der Erde. Run fagt uns aber teine Geschichte, teine Erfahrung, daß irgendwo menschliche Orang-Utangs leben; und die Marchen, die ber fpate Diodor ober ber noch fpatere Blinius von ben Unempfindlichen und andern unmenschlichen Menschen erzählen, zeigen fich entweber felbft in ihrem fabelhaften Grunde, ober verbienen wenigstens auf das Zeugniß biefer Schriftsteller noch teinen Glauben. So find auch gewiß bie Sagen übertrieben, Die die Dichter, um das Berdienst ihrer Orpheus und Radmus ju erheben, von den roben Boltern der Borwelt geben; denn fcon die Zeit, in ber biefe Dichter lebten, und ber 3med ihrer Beschreibung fchließt fie von der Zahl historischer Zeugen aus. Wilder als der Neuseeober ber Feuerlander ift, auch nach der Analogie bes Klima ju rechnen, fein europaifches, gefdweige ein griechisches Bolt gewefen;

Digitized by Google

und jene inhumanen Nationen haben humanität, Bernunft und Sprache. Rein Menschenfreffer frift feine Bruber und Rinder; ber unmenschliche Gebrauch ist ihnen ein graufames Rriegsrecht gur Erbaltung ber Tapferkeit und jum wechselseitigen Schreden ber Feinde. Er ift also nichts mehr und minder als das Wert einer groben politischen Bernunft, die bei jenen Nationen die humanität in Abficht biefer wenigen Opfer bes Baterlandes fo bezwang, wie wir Europäer fie in Absicht anderer Dinge noch jest bezwungen haben. Gegen Fremde schämten fie fich ihrer graufamen Sandlung, wie wir Europäer uns boch ber Menschenschlachten nicht schämen; ja gegen jeden Rriegsgefangenen, den bies traurige Los nicht trifft, beweisen fie sich brüderlich und edel. Alle diese Züge also, auch wenn der Hottentott fein lebendiges Rind vergrabt und ber Estimo feinem alten Bater das Alter verkurzt, sind Folgen der traurigen Roth, die indeß nie das ursprüngliche Gefühl der Humanität widerlegt. Biel sonderbarere Greuel hat unter und die misgeleitete Bernunft oder die ausgelaffene Ueppigfeit erzeugt, Ausschweifungen, an welche Die Bolygamie der Neger schwerlich reicht. Wie nun beswegen unter und niemand leugnen wird, daß auch in die Bruft bes Sodomiten, bes Unterbruders, bes Meuchelmorbers bas Gebilbe ber Sumanität gegraben sei, ob er's gleich burch Leibenschaften und freche Gewohnheit fast untenntlich machte: so vergonne man mir, nach allem was ich über die Nationen der Erde gelesen und geprüft habe, biefe innere Anlage jur humanität fo allgemein als bie menichliche Natur, ja eigentlich fur biefe Natur felbst anzunehmen. Sie ift alter als die speculative Bernunft, die durch Bemerkung und Sprache fich erft bem Menfchen angebildet bat, ja, die in prattischen Fällen tein Richtmaß in sich hatte, wenn fie es nicht von jenem dunkeln Gebilde in uns borgte. Sind alle Bflichten bes Menschen nur Conventionen, die er als Mittel der Glückseligkeit fich felbst aussann und durch Erfahrung feststellte: fo hören fie augenblide auf, meine Pflichten ju fein, wenn ich mich von ihrem 3wed, ber Gludfeligfeit, losfage. Der Spllogismus ber Bernunft ift nun Aber wie kamen fie benn in die Bruft beffen, ber nie über Glüchfeligkeit und die Mittel bazu speculirend bachte? Bie tamen Pflichten der Che, der Bater: und Kindesliebe, der Familie und der Gefellichaft in ben Geift eines Menfchen, ebe er Erfah= rungen des Guten und Bofen über jede derfelben gefammelt hatte und alfo auf taufendfache Art zuerft ein Unmenfch hatte fein muffen, ehe er ein Menfch ward? Rein, gutige Gottheit, bem morderischen Ungefähr überließest du dein Geschöpf nicht. Den Thieren gabst du Instinct, dem Menschen grubst du dein Bild, Religion und humanität in die Seele; ber Umrif ber Bilbfaule liegt im bunkeln tiefen Marmor da, nur tann er fich nicht felbst ausbauen, ausbilden. Tradition und Lehre, Bernunft und Erfahrung follten dies thun, und du ließt es ihm an Mitteln dazu nicht fehlen. Die Regel der Gerechtigkeit, die Grundsätz des Rechts der Gesellschaft, selbst die Monogamie als die dem Menschen natürlichte She und Liebe, die Järtlichkeit gegen Kinder, die Pietät gegen Wohlthätigsten und Freunde, selbst die Empsindung des mächtigsten, wohlthätigsten Wesens sind Züge dieses Vildes, die hier und da bald unterdrückt, bald ausgebildet sind, allenthalben aber noch die Uranlage des Menschen selbst zeigen, der er, sobald er sie wahrnimmt, auch nicht entsagen darf. Das Reich dieser Anlagen und ihrer Ausbildung ist die eigentliche Stadt Gottes auf der Erde, in welcher alle Menschen Bürger sind, nur nach sehr verschiedenen Klassen und Verschen. Slüdlich ist, wer zur Ausbreitung dieses Reichs der wahren innern Menschenschaft und keinem König seine Krone.

Wer aber ist's nun, der uns sage, wo und wie diese aufweckende Tradition der Humanität und Religion auf der Erde entsstand und sich mit so manchen Berwandlungen bis an den Kand der Welt sortbreitete, wo sie sich in den dunkelsten Resten verliert? Wer lehrte den Menschen Sprache, wie noch jetzt jedes Kind dieselbe von andern lernt und niemand sich seine Vernunft ersindet? Welches waren die ersten Symbole, die der Mensch saste, sodsteden im Schleier der Kosmogonie und religiöser Sagen die ersten Keime der Cultur unter die Völler kamen? Wo hängt der erste Ring der Kette unsers Geschlechts und seiner geistigsmoralischen Bildung? Last uns sehen, was uns darüber die Naturgeschichte

ber Erbe fammt der altesten Tradition fage.

# Behntes Buch.

I.

llufere Erbe ift für ihre lebendige Schöpfung eine eigengebildete Erbe.

Da der Ursprung der Menschengeschichte dem Philosophen sehr im Dunkeln ift, und ichon in ihren altesten Beiten Sonderbarkeiten erscheinen, die ber und jener mit feinem Spftem nicht ju fugen wußte, fo ift man auf ben verzweifelnden Weg gerathen, ben Knoten ju zerschneiden und nicht nur die Erbe als eine Trummer voriger Bewohnung, sondern auch das Menschengeschlecht als einen überbliebenen, enttommenen Reft anzusehen, ber, nachbem ber Planet in einem andern Buftande, wie man fagt, feinen Jungften Tag erlebt batte, etwa auf Bergen ober in Soblen fich biefem allgemeinen Gericht entzogen habe. Seine Menschenvernunft, Kunft und Tradition sei ein geretteter Raub ber untergegangenen Borwelt\*); baber er theils icon von Anfang ber einen Glang zeige, ber fich auf Erfahrungen vieler Jahrtausende gründe, theils auch nie ins Licht gesetht werden könne, weil durch diese überbliebenen Menschen, wie burch einen Ifthmus, fich bie Cultur zweier Belten verwirre und verbinde. It biese Meinung wahr, so gibt es allerdings teine reine Bhilosophie der Menschengeschichte; benn unser Geschlecht selbst und alle seine Runfte waren nur ausgeworfene Schladen einer vorigen Deltverwuftung. Laßt uns feben, mas biefe Spootbefe, die aus I ber Erbe felbst fowie aus ihrer Menschengeschichte ein unwirthbares " Chaos macht, für Grund habe.

<sup>\*)</sup> Siehe insonberheit ben schafftunigen "Bersuch über ben Ursprung ber Ertenntnis der Bahrheit und der Bissenschaften" (Berlin 1781). Die hapochefe, daß unfer Erbaul aus den Tribmmern einer andern Belt gebildet sei, ift mehrern Ratursforschaft aus fehr verschiebenen Eründen gemein.

In der Urbildung unserer Erde bat fie, wie mich dunkt, teinen: benn die ersten scheinbaren Bermuftungen und Revolutionen berfelben feten teine verlebte Menfchengeschichte voraus, fonbern geboren ju bem ichaffenben Rreife felbit, durch welchen unfere Erbe erft bewohnbar worben. \*) Der alte Granit, ber innere Kern unfere Blaneten, zeigt, soweit wir ihn tennen, teine Spur von untergegangenen organischen Wefen, weber baß er folche in fich enthielte, noch daß feine Bestandtheile dieselben poraussetten. Dahricheinlich ragte er in seinen bochften Spigen über bie Baffer ber Schöpfung empor, ba fich auf benselben teine Spur einer Meerwirtung findet: auf diesen nadten Soben aber tonnte ein menschliches Geschöpf fo wenig athmen als fich nahren. Die Luft, die diesen Klumpen umgab, mar von Baffer und Feuer noch nicht gesondert; geschwängert mit den mancherlei Materien, die fich erft in vielfaltigen Berbinbungen und Berioden an die Grundlage der Erde festen und ihr allgemach Form gaben, konnte sie dem feinsten Erdgeschöpf seinen Lebensathem fo wenig erhalten als geben. Wo also zuerst lebendiges Gebilde entstand, mar im Baffer; und es entstand mit ber Gewalt einer schaffenden Urtraft, die noch nirgendsanders wirten tonnte und sich also zuerst in der unendlichen Menge von Schalenthieren, bem einzigen, was in diesem schwangern Meere leben konnte, orga- li Bei fortgehender Ausbildung der Erde fanden fie häufig ihren Untergang, und ihre zerftorten Theile wurden die Grundlage zu feinern Organifationen. Je mehr der Urfels vom Baffer befreit und mit Absaben beffelben, d. i. ber mit ihm verbundenen Elemente und Organisationen, befruchtet murbe, besto mehr eilte bie Bflanzenschöpfung ber Schöpfung bes Baffers nach, und auf jedem entblößten Erbstrich vegetirte, was daselbst vegetiren konnte. Aber auch im Treibhause dieses Reichs konnte noch kein Erdenthier leben. Auf Erdhöhen, auf benen jest lapplandische Rrauter machfen, findet man versteinte Gewächse des heißesten Erdstrichs: ein offenbares Zeugniß, daß der Dunst auf ihnen damals dies Rlima gehabt habe. Geläutert indeffen mußte diefe Dunftluft icon in großem Grade sein, da fich so viele Maffen aus ihr niedergesentt hatten, und die zarte Bflanze vom Licht lebt; daß aber bei biesen Pflanzenabbruden fich noch nirgends Erbenthiere, geschweige benn Menschengebeine finden, zeigt wahrscheinlich, daß solche auf der Erde damals noch nicht vorhanden gewesen, weil weder zu ihrem Bebilde ber Stoff, noch ju ihrem Unterhalt Rahrung bereitet mar. So geht's durch mancherlei Revolutionen fort, bis endlich in sehr



<sup>\*)</sup> Die Facta zu ben folgenden Behauptungen find in vielen Buchern ber neuern Erblunde gerstreut, auch jum Theil aus Buffon u. a. so bekannt, daß ich mich Satz für Satz mit Citationen nicht ziere.

obern Leim: ober Sanbichichten erft bie Elefanten: und Nashörnergerippe erscheinen; denn was man in tiefern Bersteinerungen für Menschengebilde gehalten, ift alles zweifelhaft und von genauern Naturforfchern für Gerippe von Seethieren erklart worden. Auch auf ber Erbe fing bie Ratur mit Bilbung bes marmften Klimas und, wie es scheint, ber ungeheuersten Maffen an, eben wie fie im Meer mit gepanzerten Schalthieren und großen Ammonshörnern anfing; wenigstens haben fich bei ben fo gablreichen Gerippen ber Clefanten, die spät zusammengeschwemmt find und sich bier und da bis auf die haut erhalten haben, zwar Schlangen, Seethiere u. bal., nie aber Menschenkörper gefunden. Ja, wenn fie auch gefunden waren, find fie unftreitig von einem febr neuern Datum gegen bie alten Gebirge, in benen nichts von dieser Art Lebendigem portommt. So fpricht bas alteste Buch ber Erbe mit feinen Thon-, Schiefer-, Marmor =, Kalt = und Sandblättern; und was fprache es hiermit für eine Umschaffung ber Erbe, bie ein Menschengeschlecht überlebt hatte, bessen Reste wir waren? Bielmehr ift alles, mas sie redet, dafür, daß unsere Erde aus ihrem Chaos von Materien und Kräften unter ber belebenben Barme bes ichaffenben Geiftes fich gu einem eigenen und ursprunglichen Ganzen burch eine Reihe zubereis tender Revolutionen gebildet habe, bis auch zulett die Krone ihrer Schöpfung, bas feine und garte Menschengeschöpf, erscheinen tonnte. Die Systeme alfo, die von zehnfacher Beranderung der Beltgegenben und Bole, von hundertfältiger Umfturzung eines bewohnten und cultivirten Bodens, von Bertreibung ber Menfchen aus Gegend in Gegend, ober von ihren Grabmalern unter Felfen und Meeren reben und in ber gangen altesten Geschichte nur Graus und Ent: fegen schildern, fie find, trot aller unleugbaren Revolutionen ber Erbe, bem Bau berfelben entgegen, ober von ihm wenigstens un= begrundet. Die Riffe und Gange im alten Geftein ober feine gu= fammengefallenen Banbe fagen nichts von einer vor unferer Erbe bewohnten Erde; ja, wenn auch die alte Maffe durch ein foldbes Schidfal zusammengeschmolzen mare, so blieb gewiß tein lebendiger Reft ber Urwelt fur uns übrig. Die Erbe fomol als die Gefchichte ihrer Lebendigen, wie fie jest ist, bleibt also für den Forscher ein reines ganges Problem gur Auflofung. Ginem folden treten wir naber und fragen:

II.

# Bo war die Bildungsftätte und der altefte Bohnfit der Menfchen?

Daß er an keinem spät entstandenen Erbrande gewesen sein kann, bedarf keines Erweises, und so treten wir sogleich auf die

Höhen ber ewigen Urgebirge und ber an fie allmählich gelagerten Länder. Entstanden überall Menfchen, wie überall Schalenthiere entstanden? Gebar das Mondsgebirge den Neger, wie etwa die Andes den Amerikaner, der Ural den Asiaten, die europäischen Alben den Europäer gebaren? Und hat jedes Hauptgebirge der Welt etwa seinen eigenen Strich ber Menschheit? Barum, ba jeder Belttheil seine eigenen Thierarten bat, die anderswo nicht leben konnen und also auf und zu ihm geboren sein muffen, sollte er nicht auch feine eigene Menschengattung haben? Und waren die verschiedenen Nationalbilbungen, Sitten und Charaftere, insonderheit die fo unterschiebenen Sprachen ber Bolter nicht bavon Erweise? Jebermann meiner Lefer weiß, wie blendend biefe Grunde von mehrern gelehrten und icarffinnigen Geschichtsforschern ausgeführt find, sodaß man's zulest als die gezwungenste Spoothefe ansab, daß die Natur amar überall Affen und Baren, aber nicht Menschen babe erschaffen können und also, dem Lauf ihrer andern Wirkungen gang zuwider, eben ihr gartestes Geschlecht, wenn fie es nur in Ginem Baar berporbrachte, burch diese ihr fremde Sparfamteit taufendfacher Gefahr bloßstellte. "Schauet noch jett", fagt man, "bie vielsamige Natur an, wie sie verschwendet; wie sie nicht nur Pflanzen und Gewächse, fondern auch Thiere und Menschen in ungezählten Reimen bem Untergang in den Schos wirft! Und eben auf dem Punkt, da das menschliche Geschlecht zu grunden mar, ba follte die gebarende, die in ihrer jungfräulichen Jugend an Samen aller Wefen und Beftalten fo reiche Mutter, die, wie ber Bau der Erde zeigt, Millionen lebendiger Geschöpfe in Giner Revolution aufopfern tonnte, um neue Befchlechter ju gebaren: fie follte bamals an niebern Befen sich erschöpft und ihr wildes Labyrinth voll Leben mit zwei schwachen Menschen vollendet haben?" Lagt uns feben, wiefern auch diefe glanzendescheinbare Sypothese bem Gange ber Gultur und Geschichte unfers Geschlechts entsprechen, ober nach feiner Bilbung, feinem Charafter und Berhältniß zu den andern Lebendigen der Erde besteben möge.

Buerst ist's offenbar der Natur entgegen, daß sie alles Lebenstige in gleicher Anzahl oder auf einmal belebt habe; der Bau der Erde und die innere Beschaffenheit der Seschöpfe selhst macht dies unmöglich. Elesanten und Würmer, Löwen und Insusionsthiere sind nicht in gleicher Zahl da; sie konnten auch uransangs, ihrem Wesen nach, weder in gleichem Verhältnis, noch auf einmal erschaffen werden. Millionen Muschelgeschöpfe mußten untergehen, ehe auf unserm Erdenfels Gartenbeete zu seinerm Leben wurden; eine Welt von Pflanzen geht jährlich unter, damit sie höhern Wesen das Leben nähre. Wenn man also auch von den Endursachen der Schöpfung ganz abstrahirt, so lag es schon im Stoff der Natur

felbit, daß fie aus Bielem ein Gins machen und durch bas freisende Rad ber Schöpfung zahllos zerstören mußte, damit fie ein Minderes, aber Goleres belebte. So fuhr sie von unten hinauf, und indem sie allenthalben genug des Samens nachließ, Geschlechter, die sie bauern laffen wollte, zu erhalten, bahnte fie fich ben Weg zu auserlesenern, feinern, bobern Geschlechtern. Sollte ber Denich Die Rrone ber Schöpfung fein, fo konnte er mit bem Sifch ober bem Meerschleim nicht Gine Maffe, Ginen Tag ber Geburt, Ginen Ort und Aufenthalt haben. Sein Blut follte tein Baffer werden; Die Lebensmarme ber natur mußte alfo fo weit binaufgeläutert, fo fein effentiirt werden, daß fie Menschenblut rothete. Alle feine Gefaße und Fibern, fein Anochengebaude felbst follte von dem feinsten Thon gebildet werden, und da die Allmächtige nie ohne zweite Urfachen handelt, fo mußte fie fich dazu den Stoff in Die hand gearbeitet haben. Gelbst die grobere Thierschöpfung mar fie durch= gangen: wie und wann jedes entstehen konnte, entstand es; burch alle Pforten brangen die Kräfte und arbeiteten fich zum Leben. Das Ammonshorn war eher da als der Fisch; die Pflanze ging bem Thier voran, das ohne fie auch nicht leben konnte: das Krokodil und Raiman schlich eber baber, als ber weife Elefant Kräuter las und seinen Ruffel ichwentte. Die fleischfreffenden Thiere fetten eine gablreiche, schon febr vermehrte Familie berer voraus, von benen fie fich nahren follten; fie konnten also auch mit biefen nicht auf einmal und in gleicher Anzahl da fein. Der Mensch also, wenn er ber Bewohner ber Erde und ein Gebieter ber Schöpfung fein sollte, mußte sein Reich und Bohnhaus fertig finden; noth-wendig mußte er also auch spät und in geringerer Anzahl erscheinen als bie, fo er beherrichen follte. Hatte bie Ratur aus bem Stoff ihrer Werkstätte auf Erben etwas Soberes, Reineres und Schöneres, als ber Menich ift, bervorbringen konnen: warum follte fie es nicht gethan haben? Und daß fie es nicht gethan hat, zeigt, daß fie mit bem Menschen die Bertstätte schloß und ihre Gebilde, Die fie im Boben bes Meeres mit bem reichften Ueberfluß angefangen hatte, jest in ber erlefenften Sparfamteit vollführte. .. Gott fouf ben Menichen", fagt die alteste schriftliche Tradition ber Bolter, "in seinem Gebilde: ein Bleichniß Gottes fcuf er in ihm, Ginen Mann und Gin Beib; nach dem Ungahligen, das er geschaffen hatte, Die kleinste Bahl: ba rubte er und schuf nicht fürder." Die lebenbige Byramibe war hier bei ihrem Gipfel vollendet.

Wo konnte dieser Gipfel nun stattsinden? wo erzeugte sich die Berle der vollendeten Erde? Rothwendig im Mittelpunkt der regsten organischen Kräfte, wo, wenn ich so sagen darf, die Schöpfung am weitesten gediehen, am längsten und seinsten ausgearbeitet war; und wo war dieses als etwa in Asien, wie schon der Bau der Erde

muthmaßlich fagt. In Afien nämlich hatte unsere Rugel jene große und weite Sobe, die, nie vom Baffer bebedt, ihren Felsenruden in Die Lange und Breite vielarmig hingog. hier also mar die meifte Ungiehung wirkender Rrafte, hier rieb und freiste fich der elettrifche Strom, bier festen fich die Materien bes fruchtreichen Chaos in größter Fulle nieber. Um diese Gebirge entstand ber größte Belt: theil, wie feine Geftalt zeigt; auf und an diefen Gebirgen lebt bie größte Menge aller Arten lebenbiger Thierschöpfung, Die mahrscheinlich hier schon streiften und ihres Daseins sich freuten, als andere Erbstreden noch unter dem Baffer lagen und taum mit Balbern oder mit nadten Bergipipen emporblidten. Der Berg, den Linneus \*) fich als bas Gebirge der Schöpfung gedacht hat, ift in der Natur; nur nicht als Berg, fonbern als ein weites Umphitheater, ein Stern von Gebirgen, die ihre Urme in mancherlei Klimate vertheilen. "Ich muß anmerten", fagt Ballas \*\*), "daß alle Thiere, die in den Nordund Sublandern gabm geworben find, fich in dem gemäßigten Klima der Mitte Afiens wild finden (den Dromebar ausgenommen, beffen beide Arten nicht wohl außerhalb Afrika fortkommen und fich schwer an das Klima von Afien gewöhnen). Der Stammort bes milben Ochsen, des Buffels, des Mufflon, von welchem unsere Schafe tommen, bes Bezoarthiers und bes Steinbods, aus beren Bermischung Die fo fruchtbare Raffe unserer gahmen Ziegen entstanden ift, finden fich in den gebirgigen Retten, Die das mittlere Ufien und einen Theil von Europa einnehmen. Das Renthier ift auf den hoben Bergen, die Sibirien begrengen und fein öftliches Ende bededen, häufig und Dient daselbst als Last: und Zugvieh. Auch findet es sich auf der uralischen Kette und hat von da aus die nordischen Länder besetzt. Das Ramel mit zwei Budeln findet fich wild in den großen Buften zwischen Tibet und China. Das wilde Schwein halt sich in den Balbern und Moraften bes ganzen gemäßigten Afiens auf. wilde Rate, von der unsere Haustate abstammt, ist bekannt genug. Endlich stammt die Hauptraffe unserer Sausbunde zuverläffig vom Schafal ber; ob ich dieselbe gleich nicht für ganz unverfälscht halte, sondern glaube, daß sie sich vor undenklicher Zeit mit dem gemeinen Bolf, dem Fuchs und felbst mit der Spane vermischt habe, welches Die ungemeine Berschiedenheit der Geftalt und Große der hunde verursacht hat" u. f. w. So Pallas. Und wem ist der Reichthum Ufiens, insonderheit seiner mittägigen Länder, an Naturproducten unbekannt? Es ist als ob um diese erhabenste Sohe der Welt sich

\*\*) Bemertungen über bie Berge, in ben Beitragen jur phyfitalifden Grobefdreibung, III, 250, und fonft überfest.

<sup>\*)</sup> Linnaei amoenit. academ., II, 439. Oratio de terra habitabili. Die Rebe ift bäufig überfest worden.

nicht nur das breiteste, sondern auch das reichste Land gesetzt habe, das von Anfang her die meiste organische Wärme in sich gezogen. Die weisesten Elefanten, die klügsten Affen, die lebhaftesten Thiere nährt Asien; ja vielleicht hat es, seines Berfalls ungeachtet, der genetischen Anlage nach die geistreichsten und erhabensten Menschen.

Wie aber die andern Welttheile? Daß Europa sowol an Meniden als Thieren meistens aus Usien besett sei und wahricheinlich einem großen Theil nach noch mit Baffer ober mit Balb und Moraften bebedt gewesen, als das höhere Asien schon cultivirt mar, ift sogar aus ber Geschichte erweislich. Das innere Afrika tennen wir zwar noch wenig, die Hohe und Gestalt seines mittlern Bergrudens infonderheit ift uns gang fremd; indeffen wird aus mehrern Grunden mahrscheinlich, daß diefer mafferarme und große Streden binein niedrige Belttheil mit feinem Erdruden schwerlich an die Sohe und Breite Asiens reiche. Auch er ist also vielleicht länger bebeckt gewesen, und obwol der warme Erdgürtel sowol der Pflan= gen = als Thierschöpfung baselbst ein eigenes fraftiges Geprage nicht versagte, so scheint es boch, daß Afrika und Europa nur die Kinder find, an den Schos der Mutter Ufien gelehnt. Die meisten Thiere haben diese drei Welttheile gemein und find im ganzen nur Ein Welttheil.

Amerika endlich; sowol der Strich seiner steilen undewohndarhohen Gebirge als deren noch tobende Bulkane, und ihnen zu Füßen das niedrige, in großen Streden meerslache Land sammt der lebendigen Schöpfung desselben, die sich draziglich in der Begetation, den Amphibien, Insetten, Bögeln, und dagegen in weniger Gattungen vollkommener und so lebhaster Landthiere freut, als in denen sich die Alte Welt fühlt — alle diese Gründe, zu denen die junge und rohe Versassung seiner gesammten Bölkerschaften mitgehört, machen diesen Welttheil schwerlich als den ältestebendhnten kennbar. Vielenehr ist er, gegen die andere Erdhälfte betrachtet, dem Natursorscher ein reiches Problem der Versäslehenheit zweier entgegengesetzten der Wehurtsort eines ursprünglichen Menschendars gewesen sein, so gern ich ihm und den Mondgebirgen Afrikas die Ehre gönne und niemand widersprechen mag, der hierzu Beweisthümer sände.

Aber genug der bloßen Muthmaßungen, die ich nicht dazu gemisbraucht wünsche, daß man dem Allmächtigen die Kraft und den Stoff, Menschen wo er will zu schaffen, abspräche. Die Stimme, die allenthalben Meer und Land mit eigenen Bewohnern bepflanzte, konnte auch jedem Welttheil seine eingeborenen Beherrscher geben, wenn sie es für gut sand. Ließe sich nicht aber in dem bisher entwicklen Charatter der Menschheit die Ursache sinden, warum sie es nicht beliebte? Wir saben, daß die Bernunft und Sumanität ber Menschen von Erziehung, Sprache und Tradition abhange, und daß unfer Geschlecht hierin völlig vom Thier unterschieden sei, das seinen unsehlbaren Instinct auf die Welt mitbringt. Ift dies, so tonnte foon feinem fpecifischen Charatter nach ber Mensch nicht, Thieren gleich, überall in die wilde Bufte geworfen werden. Baum, der allenthalben nur fünftlich fortkommen konnte, follte vielmehr aus Einer Wurzel an einem Orte machsen, wo er am besten, gedeihen, wo ber, ber ihn gepflanzt hatte, ihn felbst marten konnte. Das Menschengeschlecht, bas zur humanität bestimmt war, follte von seinem Ursprung an ein Brudergeschlecht aus Ginem Blut, am Leitbande Einer bildenden Tradition werden, und fo entstand das Gange, wie noch jest jede Familie entspringt, Zweige von Ginem Stamm, Sproffen aus Ginem urfprunglichen Garten. Dich buntt, jedem, ber bas Charatteristische unserer Ratur, die Beschaffenheit und Art unserer Bernunft, Die Beise, wie wir ju Begriffen tommen und die humanität in uns bilben, erwägt, ihm muffe biefer auszeichnende Blan Gottes über unfer Gefchlecht, ber uns auch bem Ursprunge nach vom Thier unterscheibet, als ber angemeffenste, fconfte und würdigfte erscheinen. Dit diesem Entwurf murben wir Lieblinge ber Natur, die fie als Früchte ihres reifften Fleißes, ober, wenn man will, als Sohne ihres hohen Alters auf der Stelle hervorbrachte, die fich am beften für diese garten Spatlinge geziemte. Sier erzog fie folde mit mutterlicher Sand und hatte um fie gelegt, was vom ersten Anfang an die Bildung ihres kunftlichen Menschen= charafters erleichtern konnte. Sowie nur Gine Menschenvernunft auf der Erde möglich war, und die Natur daher auch nur Eine Gattung vernunftfähiger Geschöpfe hervorbrachte: so ließ sie diese Bernunftfähigen auch in Einer Schule der Sprache und Tradition erzogen werden und übernahm felbst diese Erziehung durch eine Folge von Generationen aus Einem Ursprung.

### IIL.

Der Sang ber Cultur und Geschichte gibt historische Beweise, bag menschengeschlecht in Afien entstanden sei.

Alle Bölker Europens, woher sind sie? Aus Asien. Bon den/meisten wissen wir's gewiß: wir kennen den Ursprung der Lappen/der Finnen, der Germanier und Gothen, der Gallier, Slawen, Celten, Cimbern u. s. w. Theils aus ihren Sprachen oder Spracheresten, theils aus Nachrichten ihrer alten Size können wir sie

giemlich weit ans Schwarze Meer ober in die Tatarei verfolgen, mo jum Theil noch ihre Sprachreste leben. Bon ber Abkunft anderer Bolfer wiffen wir weniger, weil wir die alteste Geschichte berfelben weniger fennen; benn blos die Untunde voriger Zeiten macht Autochthonen. Gin feltenes Berbienft um die Menschheit mare es, wenn ber fprachgelehrtefte Geschichtsforscher ber alten und neuen Bolfer, Buttner, uns die Schape feiner gufammenhaltenden Belefenheit aufthate und, wie er's thun fonnte, einer Reihe von Bolfern ibren, ihnen felbit unbefannten, Stammbaum gabe. \*)

Die Abkunft der Afrikaner und Amerikaner ift uns freilich buntler; foweit wir aber ben obern Rand bes erstgenannten Belttheils fennen und die altesten Traditionen über ibn gusammenhalten, ift er afiatisch. Beiter binab muffen wir uns begnugen, in ber Regergeftalt und Farbe menigftens nichts Biberfprechenbes gegen Diefe Abkunft, vielmehr ein fortgebendes Gemalde klimatischer Rationalbilbungen ju finden, wie bas fechste Buch biefer Schrift gu zeigen versucht hat. Gin gleiches ift's mit bem fpater bevolkerten Umerita, beffen Bepflanzung aus bem öftlichen Ufien ichon ber ein-

förmige Unblid ber Bolter mahricheinlich macht.

Mehr als die Bildungen aber fagen uns die Sprachen ber Bolfer: und wo auf ber ganzen Erbe gibt es die altest-cultivirten Sprachen? In Ufien. Wollt ihr bas Bunberbing feben, baf Bolfer Taufende von Meilen bin in die Lange und Breite lauter ein= filbige Sprachen reben: feht nach Ufien. Die Strede jenfeit bes Ganges, Tibet und Sina, Begu, Ava, Arratan und Brema, Tonquin, Laos, Rofdin-Sina, Rambobicha und Siam fprechen lauter unbiegfam einfilbige Borte. Bahricheinlich hat die fruhe Regel ihrer Sprachcultur und Schrift fie babei erhalten; benn in diefer Ede Afiens find die altesten Ginrichtungen beinahe in allem unverändert geblieben. Bollt ihr Sprachen, beren großer, fast überfließender Reichthum auf fehr wenige Burgeln gusammengeht, fodaß fie mit einer sonderbaren Regelmäßigkeit und dem fast kindischen Runftwert, durch eine fleine Beranderung des Stammworts einen neuen Begriff ju fagen, Mannichfaltigfeit und Armuth verbinden: fo feht ben Umfang Gubafiens von Indien bis nach Sprien, Arabien und Aethiopien bin. Die bengalische Sprache hat 700 Burgeln, gleichsam die Glemente ber Bernunft, aus benen fie Beitworter, Nennwörter und alle andern Redetheile bildet. Die hebraische und bie ihr verwandten Sprachen, so gang anderer Urt sie find, erregen Erstaunen, wenn man ihren Bau felbst noch in ben altesten Schriften betrachtet. Alle ihre Worte geben an Wurzeln von drei Buchstaben



<sup>\*)</sup> Diefer gelehrte Rann arbeitet mit einem vielumfaffenben Blan an einem ahnlichen Berte.

zusammen, die anfangs vielleicht auch einfilbig waren, nachher aber, wahrscheinlich durch das ihnen eigene Buchstadenalphabet, frühzeitig in diese Form gebracht wurden und in ihr vermittels sehr einsacher Zusäte und Biegungen die ganze Sprache bauten. Ein unermeßlicher Reichthum von Begriffen geht z. B. in der fortgebildbem arabischen Sprache an wenige Wurzeln zusammen, sodaß das Flidwert der meisten europäischen Sprachen mit ihren unnühen Hilfsewert der meisten elwopäischen Sprachen mit ihren unnühen Hilfseworten und langweiligen Flerionen sich nie mehr verräth, als wenn man sie mit den Sprachen Asensonen üben die mehr derräth, als wenn man sie mit den Sprachen Asensonen zu lernen schwer; denn er muß den nuhlosen Keichthum seiner Junge aufgeben und kommt in ihnen wie zu einer feindurchdachten, leisegeregelten Hieroglyphik

der unfichtbaren Gedankensprache.

١

Das gewisseste Zeichen ber Cultur einer Sprache ist ihre Schrift: je älter, fünstlicher, burchdachter biese mar, besto mehr mard auch bie Sprache gebilbet. Run kann, wenn man nicht etwa bie Schthen ausnahme, die auch ein afiatisches Bolt waren, feine europäische Nation sich eines selbsterfundenen Alphabets rühmen; sie stehen hierin als Barbaren ben Negern und Amerikanern gur Seite. Afien allein hatte Schrift, und zwar ichon in ben altesten Beiten. Die erfte gebildete Nation Europas, die Griechen, bekamen ihr Alphabet von einem Morgenlander, und daß alle andern Buchftabencharaftere ber Europäer abgeleitete ober verdorbene Buge ber Griechen find, zeigen die Buttner'ichen Tafeln.\*) Auch der Aegypter alteste Buchstabensichrift auf ihren Mumien ist phonicisch und so, wie das koptische Alphabet verdorben-griechisch ift. Unter ben Negern und Amerika-nern ist an keine selbsterfundene Schrift zu gedenken; denn unter biesen stiegen die Mexicaner über ihre roben Hieroglyphen, und die Beruaner über ihre Knotenstricke nicht auf. Ufien dagegen hat Die Schrift in Buchstaben und Runfthieroglophen gleichsam erschöpft, fobaß man unter feinen Schriftzugen beinahe alle Gattungen findet, wie die Rede der Menschen gefesselt werden konnte. Die bengalische Sprache hat 50 Buchstaben und 12 Bocale; die finesische hat aus ihrem Walbe von Zügen nicht minder als 112 zu Lautbuchstaben und 36 zu Mitlautern erwählt. So geht es durch die tibetanischen, singalesischen, marattischen, manbschurischen Alphabete, sogar mit verschiedenen Richtungen der Zeichen. Ginige der asiatischen Schrift-arten find offenbar so alt, daß man bemerkt, wie sich die Sprache felbft mit und zu ihnen gebildet habe; und die einfach ichone Schrift auf den Ruinen von Perfepolis verstehen wir noch gar nicht.

Areten wir von bem Bertzeug ber Cultur gur Cultur felbit! Bo ware biefelbe früher entstanden, ja wo hatte fie früher entstehen

<sup>\*)</sup> Bergleichungstafeln ber Schriftarten verfchiebener Böller (Göttingen 1771).

tonnen als in Ufien, von da fie fich auf bekannten Begen weiter umbergebreitet? Die Berrschaft über die Thiere mar dazu einer ber erften Schritte, und fie steigt in diesem Welttheil über alle Revolutionen der Geschichte binauf. Richt nur daß, wie wir geseben haben, dies Urgebirge der Welt die meisten und gahmbarsten Thiere hatte, die Gesellschaft der Menschen hat dieselben auch so fruh gegabmt, daß unsere nugbarften Thiergeschlechter, Schaf, hund und Biege, gleichsam nur aus diefer Begabmung entstanden und eigentlich also neue Thiergattungen ber afiatischen Kunst sind. Will man fich in ben Mittelpunkt der Bertheilung gegabmter Thiere stellen, so trete man auf die Höbe von Afien: je entfernter von ibm — im Großen der Natur gerechnet —, desto minder gezähmte Thiere. In Mfien, bis auf feine Subinfeln, ift alles voll berfelben; in Reuguinea und Neufeeland fand fich nur ber hund und das Schwein, in Neucaledonien der Hund allein, und in dem ganzen weiten Amerika waren das Guanico und Lacma die einzigen gezähmten Thiere. Auch find die besten Gattungen derfelben in Afien und Afrika von ber schönsten, ebelften Art. Der Dschiggetai und bas arabische Pferb, ber wilbe und zahme Gel, ber Argali und bas Schaf, ber wilde Bod und die Angoraziege find der Stolz ihres Geschlechts; ber klüafte Glefant ift in Afien, von fruben Zeiten an aufs kunftlichfte gebraucht, und das Kamel war diesem Belttheil unentbehrlich. In der Schönheit einiger dieser Thiere tritt Afrika zunächst an Asiens Seite; im Gebrauch derselben aber steht's ihm noch jetzt weit nach. Alle feine gezähmten Thiere bat Europa Ufien zu banken; was unserm Welttheil eigen ist, sind 15 bis 16 Arten, größtentheils · Maufe und Fledermäuse. \*)

Mit der Cultur der Erde und ihrer Gewächse war's nicht anders, da ein großer Theil von Europa noch in sehr späten Zeiten ein Wald war und seine Sinwohner, wenn sie von Begetabilien leben sollten, wol nicht anders als mit Burzeln und wilden Kräutern, mit Eicheln und Holzäpfeln nähren konnte. In manchen Krdestrichen Asiens, von denen wir reden, wächst das Getreide wild, und der Acerdau ist in ihm von undenklichem Alter. Die schönsten Früchte der Erde, den Beinstock und die Olive, Citronen und Feigen, Bomeranzen und alle unser Ohst, Kastanien, Mandeln, Kusse u. s. w. hat Asien zuerst nach Griechenland und Afrika, sodann sernerhin verpslanzt; einige andere Gewächse hat uns Amerika gegeben, und bei den meisten wissen wir sogar den Ort der Herkusselsen, wud diese Geschenke der Katur waren dem Menschangung. Also auch diese Geschenke der Katur waren dem Menschengschlecht nicht anders

<sup>\*)</sup> Bgl. Zimmermann's Geographische Geschichte ber Menschen, III, 183.

als durch ben Weg ber Tradition beschieden. Amerika baute keinen Bein, auch in Ufrika haben ihn nur europäische Sande gepflanzt.

Daß Wissenschaften und Kunste zuerst in Asien und seinem Grenzlande Aegypten gepstegt sind, bedarf keiner weitläusigen Erweise; Dentmale und die Geschichte der Bolter sagen es, und Goquet's \*) zeugnißführendes Wert ist in aller handen. und schone Kunfte bat diefer Welttheil, hier oder ba, allenthalben aber nach feinem ausgezeichneten afiatischen Geschmad, fruh getrieben, wie die Ruinen Persepolis' und die indischen Tempel, die Pp= ramiden Aegyptens und fo viele andere Werte, von benen wir Refte oder Sagen haben, bewetfen; fast alle reichen fie weit über die europäische Cultur hinaus und haben in Afrika und Amerikal nichts ihresgleichen. Die hohe Boesie mehrerer sudasiatischen Bolter ift weltbekannt \*\*), und je alter hinauf, besto mehr erscheint sie in einer Burbe und Ginfalt, die durch sich selbst den Namen der göttlichen verdient. Welcher scharffinnige Gebanke, ja ich mochte fagen, welche dichterische Hypothese ist in eines späten Abendländers Seele gekommen, ju welcher fich nicht ber Reim in eines frühern Morgen: landers Ausspruch oder Einkleidung fande, sobald nur irgend der Anlaß dazu in seinem Gesichtstreise lag? Der Sandel ber Afiaten ift der älteste auf der Erde, und die wichtigsten Erfindungen darin find die ihren. So auch die Aftronomie und Zeitrechnung: wer ift, der, auch ohne die mindeste Theilnehmung an Bailly's Hypothefen, nicht über die frühe und weite Berbreitung mancher aftronomischen Bemertungen, Gintheilungen und Sandgriffe erstaunte, bie man den altesten Boltern Usiens schwerlich ableugnen konnte? \*\*\*) Es ift als ob ihre alteften Beisen vorzüglich die Beisen des himmels, Bemerter der ftill fortichreitenden Beit gewesen, wie benn auch noch jest, im tiefen Berfall mancher Nationen, diefer rechnende, gablende Geift unter ihnen feine Birtung außert. +) Der Bramin rechnet ungeheuere Summen im Gedachtniß aus, die Eintheilungen ber Zeit sind ihm vom kleinften Daß bis zu großen himmelsrevolutionen gegenwärtig, und er trügt sich, ohne alle europäischen hulfsmittel, barin nur wenig. Die Borwelt hat ihm in Formeln hinterlassen, was er jest nur anwendet; denn auch unsere Jahr= rechnung ift ja afiatisch, unsere Ziffern und Sternbilder find agyptischen oder indischen Ursprungs.

Wenn endlich die Regierungsformen die schwerste Runft ber

<sup>\*)</sup> Bom Ursprung ber Gesete, Runste und Biffenschaften (Lemgo 1770).

\*\*) Jones poeseos Asiatic. commentar. edit. Eichhorn (Leipzig 1777).

<sup>\*\*\*)</sup> Bailly's Gefcichte der Sterntunde des Alterthums (Leipzig 1777).

†) Le Gentil's Reisen in Ebeling's Sammlung, II, 406 fg. Walther's Doctrina tomporum Indica hinter Beyer's Hist. regni Graecor. Bactriani (Petersburg 1738).

Cultur find: wo hat es die ältesten größten Monarchien gegeben? wo haben die Reiche ber Welt den festesten Bau gefunden? Jahrtausenden behauptet Sina noch seine alte Berfassung, ungeachtet bas untriegerische Bolt von tatarischen horben mehrmals überschwemmt worden, so haben die Besiegten bennoch immer die Sieger bezähmt und fie in die Feffeln ihrer alten Berfaffung ge= fcmiedet; welche Regierungsform Guropens konnte fich beffen rub= men? Auf ben tibetanischen Bergen berricht die alteste Bierofratie der Erde, und die Rasten der hindus verrathen durch die einge= wurzelte Macht, die dem fanftesten Bolt seit Jahrtausenden zur Ratur geworden ist, ihre uralte Einrichtung. Am Euphrat und Tigris, sowie am Nilstrom und an den medischen Bergen greifen schon in den altesten Beiten gebildete triegerische oder friedliche Monarchien in die Geschichte der westlichen Bolter; fogar auf den tatarischen Sohen hat sich die ungebundene Freiheit der Horden mit einem Despotismus ber Rhane jufammengewebt, ber manchen europaischen Regierungsformen die Grundlage gegeben. Bon allen Seiten der Welt je mehr man sich Asien naht, desto mehr naht man festgegrundeten Reichen, beren unumschränkte Gewalt seit Jahrtaufenden fich in die Denkart ber Bolter fo eingeprägt, daß ber Konig von Siam über eine Nation, die keinen König hätte, als über eine hauptlose Misgeburt lachte. In Afrika sind die festesten Despotien Asien nahe; je weiter hinab, desto mehr ist die Tyrannei noch im roben Zustande, dis sie sich endlich unter den Kaffern in den patriarcalischen hirtenzustand verliert. Auf dem füblichen Meer je naher Afien, besto mehr find Runste, Handwerke, Bracht und der Gemahl ber Pracht, ber königliche Despotismus, in alter Uebung; je weiter von ihm entfernt, auf den entlegenen Infeln, in Amerika ober gar am durren Rande ber Sudwelt, fommt in einem robern Bustande die einfachere Verfassung des Menschengeschlechts, die Freiheit der Stämme und Familien, wieder: sodaß einige Geschichts= forscher selbst die beiden Monarchien Amerikas, Mexico und Beru, aus der Rachbarichaft bespotischer Reiche Aliens bergeleitet haben. Der ganze Anblid bes Welttheils verrath also, zumal um die Ge= birge, die alteste Bewohnung, und die Traditionen dieser Bolter mit ihren Beitrechnungen und Religionen geben, wie befannt ift, in die Jahrtausende der Borwelt. Alle Sagen der Europäer und Afrikaner, bei welchen ich immer Aegypten ausnehme, noch mehr der Amerikaner und der westlichen Subsee-Inseln, find nichts als verlorene Bruchstude junger Marchen gegen jene Riefengebaube alter Rosmogonien in Indien, Tibet, dem alten Chalda und felbst dem niedrigern Aegypten: gerftreute Laute ber verirrten Echo gegen Die Stimme ber afiatischen Urwelt, die sich in die Fabel verliert. Die also, wenn wir biefer Stimme nachgingen und, ba bie

Digitized by Google

Menschheit kein Mittel als die Tradition hat, diese bis zum Urquell zu verfolgen fuchten? Freilich ein trüglicher Weg, wie wenn man bem Regenbogen ober ber Echo nachliefe; benn fo wenig ein Rind, ob es gleich bei seiner Geburt war, dieselbe zu erzählen weiß, so wenig durfen wir hoffen, daß uns das Menschengeschlecht von seiner Schöpfung und ersten Lehre, von ber Erfindung ber Sprache und feinem erften Bohnfit biftorifch-ftrenge Nachrichten ju geben ver-Indessen erinnert sich boch ein Rind aus seiner spätern Jugend wenigstens einiger Züge; und wenn mehrere Kinder, die zusammen erzogen, hernach getrennt wurden, daffelbe oder ein ahn= liches erzählen, warum follte man fie nicht hören? warum nicht über bas, was fie fagen oder zurudträumen, wenigstens nachfinnen wollen, zumal wenn man teine andern Documente haben konnte? Und da es der unverkennbare Entwurf der Borfehung ift, Menschen burch Menschen, b. i. burch eine fortwirtende Tradition ju lebren, fo lagt und nicht zweifeln, baß fie und auch hierin fo viel merbe gegonnt haben, als wir zu miffen bedürfen.

### IV.

## Affatische Erabitionen über bie Schöpfung ber Erbe und ben Ursprung bes Meuschengeschlechts.

Aber wo fangen wir in diesem wüsten Walde an, in dem so viele trügerische Stimmen und Irrlichte hier: und dahin Loden und sühren? Ich habe nicht Lust, zu der Bibliothek von Träumen, die über diesen Puntt das Menschengedäckniß druckt, nur eine Silbe hinzuzuthun, und unterscheibe also, soviel ich kann, die Muthmaßung der Bölker oder die Hypothesen ihrer Weisen von Thatsacken der Tradition, sowie dei dieser die Grade ihrer Gewisheit und ihre Zeiten. Das letzte Bolk Asiens, das sich des höchsten Alterthums rühmt, die Sinesen, haben nichts historisch-Gewisses, das über das 722. Jahr vor unserer Zeitrechnung hinausginge. Die Reiche des Fohi und Hoangti sind Mythologie, und was vor Fohi hergeht, das Zeitalter der Geister oder personisierten Elemente, wird von den Sinesen selbst als dichtende Allegorie betrachtet. Ihr ältestes Buch\*), das 176 Jahre vor Christi Geburt wiedergesunden oder vielmehr aus zwei dem Bücherbrande entronnenen Cremplaren ers gänzt ward, enthält weder Kosmogonie noch der Nation Anfang.

<sup>\*)</sup> Le Chou-king, un des livres sacrés des Chinois (Baris 1770).

Dao regiert icon in bemfelben mit ben Bergen feines Reichs, ben Großen; nur Ginen Befehl toftet es ihm, fo werden Geftirne beobachtet, Basser abgeleitet, Zeiten geordnet: Opfer und Geschäfte sind also schon in festgestellter Ordnung. Es bliebe uns also nur bie sinesische Metaphysik des großen ersten D übrig\*), wie aus 1 und 2 die 4 und 8 entstanden, wie nach ber Eröffnung des himmels Buanta und die brei hoangs als Bunbergeftalten regiert haben, bis erst mit bem ersten Stifter ber Gefete, Gin-hoang, ber auf dem Berge Singma geboren war und Erde und Waffer in neun Theile theilte, die menschlichere Geschichte anfinge. Und bennoch geht die Mythologie diefer Art noch viele Geschlechter binunter, fodaß vom Urfpunglichen wol nichts auf fie ju grunden ware als etwa, daß sie den Bohnsis dieser Konige und ihrer Wundergestalten auf die hohen asiatischen Berge setz, die für heilig gehalten und mit der ganzen ältesten Fabelsage beehrt wurden. Ein großer Berg, mitten auf der Erde, ist ihnen felbst in den Namen dieser alten Fabelwesen, die sie Könige nennen, sehr gefeiert.

Steigen wir nach Tibet binauf, fo finden wir die Lagerung der Erde rings um einen bochften Berg in der Mitte noch ausgezeichneter, da fich die ganze Mythologie diefes geistlichen Reichs barauf grundet. Fürchterlich beschreiben fie feine Bobe und Umfang: Ungeheuer und Riefen find Bachter an feinem Rande, fieben Meere und fieben Goldberge rings um ihn ber. Auf feinem Gipfel wohnen die Laben, und in verschiedenen niedrigern Stufen andere Wefen. Durch Aeonen von Weltaltern fanten jene Beschauer bes himmels immer in grobere Rorper, endlich in die Menschengestalt, in der ein häßliches Affenpaar ihre Aeltern waren; auch der Ur: fprung der Thiere wird aus herabgestoßenen Lahen erklärt.\*\*) Eine barte Mythologie, die die Welt bergab in die Meere baut, diefe mit Ungeheuern umpflanzt und bas gange Spftem ber Befen gulet einem Ungeheuer, ber ewigen Rothwendigkeit, in den Rachen gibt! Auch diese entehrende Tradition indessen, die den Menschen vom Affen herleitet, ift mit spatern Ausbildungen fo verwebt, bag viel bazu gehörte, fie als eine reine Urfage ber Borwelt zu betrachten.

Schatbar ware es, wenn wir vom alten Bolf der Hindus ihre alteste Tradition befäßen. Außerdem aber, daß die erfte Gette bes Bruma von ben Anhangern Bifchnu's und Schimen's langft vertilgt ift, haben wir an dem, mas Europäer von ihren Geheim= niffen bisber erfuhren, offenbar nur junge Sagen, die entweder Mothologie für das Bolt oder auslegende Lebrgebäude ihrer Weisen

\*\*) Georgii alphabet. Tibetan. (Rom 1762), S. 181, und fonft bin und wieber.

<sup>\*)</sup> Recherches sur les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou-king par Promare por De-Guigne's Ausgabe bes Sou-ting u. f. w.

find. Auch nach Provinzen geben fie marchenhaft auseinander, sodaß wir, wie auf die eigentliche Sanstritsprache, fo auch auf ben mabren Bedam der Indier mahricheinlich noch lange ju marten. und dennoch auch in ihm von ihrer ältesten Tradition wenig zu erwarten haben, da fie den ersten Theil desselben selbst für verloren Indessen blidt auch burch manches spätere Marchen ein Goldtorn hiftorischer Urfage hervor. Der Ganges g. B. ift in gang Indien heilig und fließt unmittelbar von den heiligen Bergen, den Füßen des Weltschöpfers Bruma. In der achten Berwandlung erschien Wischnu als Prassarama; noch bebectte das Wasser alles Land bis zum Gebirge Gate: er bat den Gott des Meeres, daß er ihm Raum verschaffen und das Meer zurudziehen mochte, fo weit, wenn er fcoffe, fein Pfeil reichte. Der Gott verfprach's, und Braffarama ichof: wie weit ber Pfeil flog, marb bas Land troden, die malabarische Kufte. Offenbar fagt uns, wie auch Sonnerat anmerkt, die Erzählung, baß das Meer einst bis jum Berge Gate gestanden habe, und die malabarische Ruste jungeres Land sei. Andere Sagen indischer Bolter erzählen den Ursprurg der Erde aus dem Waffer auf andere Beife. Bhiftnu fcmamm auf einem Blatte: der erfte Mensch entsprang aus ihm als eine Blume. Auf der Oberfläche der Bafferwogen ichmamm ein Gi, das Brama gur Reife brachte, aus beffen Sauten die Luft und ber himmel ward, wie aus seinem Inhalt Geschöpfe, Thiere und Menschen. Doch man muß diese Sagen im Marchenton der kindlichen Indier felbst lesen.\*)

Das System Boroaster's \*\*) ist offenbar schon ein philosophisches Lehrgebäube, das, wenn es auch mit den Sagen anderer Setten nicht vermischt wäre, demnoch schwerkich für eine Urtradition gelten könnte; Spuren von dieser indeß sind allerdings in ihm tennbar. Der große Berg Albordji in der Mitte der Erde erscheint wieder und streckt sich mit seinen Redengebirgen rings um sie. Um ihn geht die Sonne; von ihm rinnen die Ströme; Weere und Länder sind von ihm aus vertheilt. Die Gestalten der Dinge eristirten zuerst in Urbildern, in Keimen; und wie alle Mythologien des höhern Usiens an Ungeheuern der Urwelt reich sind, so hat auch diese den großen Stier Kayamorts, aus dessen Leichnam alle Geschöpse der Erde wurden. Oben auf diesem Berge ist, wie dort auf dem Berge der Lahen, das Baradies, der Sitz der seligen Geister und verklärten Menschen, sowie der Urquell der Ströme, das Wasselfer des Lebens. Uedrigens ist das Licht, das die Finstersnis scheidet, sie zertrennt und überwindet, das die Erde Fruchtbar macht und alle Geschöpse beselfeigt, ofsendar der erste physische Grund

\*\*) Benb = Avefta (Riga 1776-78).

<sup>\*)</sup> Bgl. Sonnerat, Balbeus, Dow, Holwell u. f. w.

bes ganzen Lichtspftems der Parsen, welche Eine Joee sie auf gottesdienstliche, moralische und politische Weise tausendsach answandten.

Je tiefer wir westlich ben Berg Afiens hinunterwandern, besto fürzer werben die Zeitalter und Sagen der Urwelt. Man fieht ihnen allen schon eine spätere Abkunft, die Anwendung frember Traditionen aus höhern Eroftrichen auf niedrigere Lander an. In Localbestimmungen werden sie immer unpassender, bafür aber gewinnen fie im Spftem felbst an Runde und Klarbeit, weil fich nur hier und ba noch ein Bruchstud ber alten Fabel, und auch bies überall in einem neuern Nationalgewande zeigt. Ich wundere mich baber, wie man auf ber einen Seite ben Sanchoniathon gang ju einem Betruger, und auf ber andern jum erften Bropbeten ber Urwelt habe machen konnen, ba ihm zu biefer ichon die phosische Lage feines Lanbes ben Bugang verfagte. Daß ber Anfang biefes Alls eine finftere Luft, ein buntles trubes Chaos gewesen, baß biefes grenzen- und gestaltlos von unendlichen Zeiten ber im wuften Raum geschwebt, bis der webende Geift mit seinen eigenen Brincipien in Liebe verfiel, und aus ihrer Bermischung ein Anfang ber Schöpfung murde: diese Mothologie ist eine fo alte und den verschiedensten Boltern gemeine Borstellungsart gewesen, daß dem Phonizier hierbei wenig zu erdichten übrigblieb. Beinabe jedes Bolt Asiens, die Aegypter und Griechen mit eingeschlossen, erzählte die Tradition vom Chaps oder vom bebruteten Gi auf feine Weise; warum konnten sich nicht also auch in einem phonizischen Tempel geschriebene Traditionen biefer Art finden? Dag bie erften Samen ber Geschöpfe in einem Schlamm gelegen, und die ersten, mit Berstand begabten, Wesen eine Art Bundergestalten, Spiegel bes himmels (Bophasemim), gewesen, die nachber, durch den Knall des Donners erwedt, aufwachten und die mancherlei Geschöpfe aus ihrer Bunbergestalt bervorbrachten, ift ebenfalls eine weit berrichende, hier nur perfurzte Sage, die mit andern Ausbildungen über die medischen und tibetanischen Gebirge bis nach Indien und Sina hinauf=, und bis nach Phrogien und Thracien binabreicht; benn noch in ber Besiodischen und Orphischen Mothologie finden sich von ihr Refte. Wenn man nun aber vom Winde Kolpias b. i. ber Stimme bes Sauches Gottes, und feinem Beibe, ber Racht, von ibren Cohnen, bem Erftgeborenen und bem Meon, von ibren Enteln, Gefdlecht und Gattung, von ihren Urenteln, Licht, Feuer und Flamme, von ihren Ur-Urenteln, ben Bergen Caffius, Libanus, Antilibanus u. f. w. lange Genealogien lieft und Diesen allegorischen Ramen die Erfindungen bes Menschengeschlechts zugeschrieben findet: so gehört ein geduldiges Borurtheil dazu, in Diefer misverstandenen Berwirrung alter Sagen, die der Busammenseher wahrscheinlich als Namen vor sich fand und aus denen er Bersonen machte, eine Philosophie der Welt und eine alteste Wen-

ichengeschichte ju finden.

Tiefer hinab ins schwarze Aegypten wollen wir uns um Traditionen der Urwelt nicht bemühen. In den Namen ihrer ältesten Götter sind unleugbare Reste einer schwesterlichen Tradition mit den Phoniziern: denn die alte Nacht, der Geist, der Weltschöpfer, der Solamm, worin die Samen der Dinge lagen, kommen dier wieder. Da aber alles, was wir von der ältesten Mythologie Aegyptens wissen, spat, ungewiß und dunkel, überdem jede mythoslogische Vorstellungsart dieses Landes ganz klimatistri sit, so gehört es nicht zu unserm Zweck, unter diesen Söhengestalten oder weiterzbin in den Negermärchen nach Sagen der Urwelt zu graben, die zu einer Philosophie der Menschengeschichte den Grund gäben.

Auch historisch also bleibt uns auf der weiten Erde nichts als die schriftliche Tradition übrig, die wir die mosaische zu nennen psiegen. Ohne alles Borurtheil, also auch ohne die mins deste Meinung darüber, welches Ursprungs sie sei, wissen wir, daß sie über 3000 Jahre alt und überhaupt das älteste Buch sei, das unser junges Menschengeschlecht ausweist. Ihr Anblick soll es uns sagen, was diese kurzen einfältigen Blätter sein wollen und können, indem wir sie nicht als Geschichte, sondern als Tradition oder als eine alte Philosophie der Menschengeschichte ansehen, die ich deswegen auch sogleich von ihrem morgenländischen poetischen Schmuck entkleide.

### V.

# Meltefte Schrifttrabition über ben Urfprung der Menfchengefcichte.

Als einst die Schöpfung unserer Erde und unsers himmels begann, erzählt diese Sage, war die Erde zuerst ein wüster, unförmlicher Körper, auf dem ein dunkles Meer slutete, und eine lebendige brütende Kraft beswegte sich auf diesen Wassern. Sollte nach allen neuern Erfahrungen der älteste Zustand der Erde angegeben werden, wie ihn ohne den Flug undeweisdarer Hypothesen der forschende Berkand zu geben vermag: so sinden wir genau diese alte Beschreibung wieder. Ein ungeheuerer Granitsels, größtentheils mit Wasser beett, und über ihm lebenschwangere Naturkräfte — das ist's, was wir wissen; mehr wissen wir nicht. Daß dieser Fels glühend aus der Sonne geschleudert sei, ist ein riesenhafter Gebanke, der aber

weber in der Analogie der Natur noch in der fortgehenden Entwicklung unserer Erde Grund findet; denn wie kamen Wasser auf diese glübende Masse? woher kam ihr ihre runde Geskalt, woherihr Umschwung und ihre Pole, da im Feuer der Magnet seine Kräfte verliert? Biel wahrscheinlicher ist, daß dieser wunderbare Ursels durch innere Kräfte sich selbst gebildet, d. i. aus dem schwanzern Shaos, daraus unsere Erde werden sollte, verdichtend niedergeseth habe. Die mosaische Tradition schneidet aber auch dieses Chaos ab und schildert sogleich den Felsen; auch jene chaotischen Ungeheuer und Bundergestalten der altern Traditionen gehen damit in den Abgrund. Das eine, was dies philosophische Stud mit jenen Sagen gemein hat, sind etwa die Elohim, vielleicht den Aahen, den Jophesamin u. s. wergleichdar, hier aber zum Begriff einer wirkenden Einbeit geläutert. Sie sind nicht Geschöfe, sondern der

Schöpfer.

Die Schöpfung ber Dinge fängt mit bem Licht an: hierburch trennt fich die alte Racht, hierdurch icheiben fich die Elemente; und was tennten wir, nach altern und neuern Erfahrungen, für ein anderes sowol scheidendes als belebendes Brincipium ber Natur als bas Licht ober, wenn man will, bas Elementarfeuer? Ueberall ift's in die Natur verbreitet, nur nach Verwandt-Schaft ber Rörper ungleich vertheilt. In beständiger Bewegung und Thatigfeit, burch fich felbst fluffig und geschäftig, ift's die Urfache aller Fluffigfeit, Barme und Bewegung. Selbst bas elettrifche Brincipium erscheint nur als eine Modification beffelben; und da alles Leben ber Natur nur durch Leben und durch Warme entwickelt wird und fich burch Bewegung bes Fluffigen außert; ba nicht nur ber Same ber Thiere burch eine ausbehnende, reizende, belebende Rraft, bem Licht abnlich, wirtt, fonbern man auch bei ber Befamung ber Bflangen Licht und Elettricitat bemertt bat: fo wird in Diefer alten philosophischen Kosmogonie nichts als bas Licht ber erfte Wirker. Und zwar tein Licht, bas aus ber Sonne tommt, ein Licht, das aus dem Innern diefer organischen Maffe hervorbricht, abermals der Erfahrung gleichförmig. Nicht die Strahlen der Sonne find's, die allen Geschöpfen das Leben geben und nahren; mit innerer Barme ift alles geschwängert, auch ber Fels und bas falte Sifen hat solche in sich, ja nur nach bem Maß biefes genetischen Feuers und in seiner feinern Auswirkung durch den mächtigen Kreislauf innerer Bewegung, nur in diesem Maß ift ein Geschöpf lebendig, felbstempfindend und thatig. Sier also mard die erfte elementarische Flamme angefacht, die tein speiender Besud, tein slammender Erbförper, sondern die scheidende Kraft, der warmende, nahrende Balfam ber Natur war, der alles allmablich in Bewegung fette. Wie unwahrer und gröber brudt fich die phonizische Tradition aus, die durch Donner und Blit die Naturfrafte als fcblafende Thiere aufwedt! In biesem feinern Spstem, bas gewiß von Beit zu Beit die Erfahrung mehr bestätigen wird, ift bas Licht ber

Ausbilder der Schöpfung.

Um aber bei ben folgenden Entwidelungen das Misverständniß ber Tagwerke abzusondern, erinnere ich, was jedem der bloße Un= blid fagt\*), daß bas gange Spftem Diefer Borftellung einer fich felbit ausarbeitenden Schöpfung auf einer Gegeneinanderstellung beruhe, vermöge welcher die Abtheilungen sich nicht physisch, sonbern nur symbolisch sondern. Da nämlich unser Auge die gange Schöpfung und ihre ineinandergreifende Wirtung nicht auf einmal fassen kann, so mußten Alassen gemacht werben, und bie natürlichsten waren, daß der himmel der Erde, und auf dieser abermals das Meer und die Erde einander entgegengefest wurden, ob fie gleich in ber Natur ein verbundenes Reich wirkender und leidender Wefen bleiben. Dies alte Document ist also die erste einfältige Tafel einer Naturordnung, ber die Benennung ber Tagwerte, einem andern Zwed bes Berfaffers gemaß, nur jum abtheilenden Namens gerufte bient. Sobald bas Licht als Auswirker ber Schöpfung bu war, fo mußte es ju ein und berfelben Beit himmel und Erde auswirten. Dort lauterte es die Luft, die, als ein bunneres Wasser und, nach so viel neuern Erfahrungen, als das allverbins bende Behiculum der Schöpfung, das sowol dem Licht als den Kräften der Wassers und Erdwesen in tausend Verbindungen dient, durch tein uns bekanntes Principium der Natur als durch bas Licht ober bas Elementarfeuer geläutert, b. i. zu biefer elastischen Flufsigkeit gebracht werden konnte. Wie aber fand eine Läuterung statt, als daß sich in mancherlei Absahen und Revolutionen nach und nach alle gröbern Materien fentten, und baburch Baffer und Erbe, sowie Baffer und Luft, allmählich verschiedene Regionen murben? Die zweite und britte Auswirtung gingen also burcheinander, wie fie auch im Symbol ber Rosmogonie gegeneinanderstehen, Ausgeburten bes erften Principiums, bes fondernden Lichts ber Schöpfung. Jahrtausende ohne Zweisel haben diese Auswirkungen gedauert, wie die Entstehung ber Berge und Erdschichten, die Aushöhlung ber Thaler bis jum Bette ber Strome unwidersprechlich zeigen. Drei machtige Wefen wirften in Diesen großen Zeitraumen: Waffer, Luft, Feuer: jene, die absepten, wegbohrten, niederschlugen; diefes, bas in jenen beiben und in ber fich gestaltenden Erde Albst allent= halben, wo es nur tonnte, organisch wirfte. Abermals ein großer Blid bieses altesten Raturforschers, ben

noch zu unserer Beit viele nicht zu faffen vermögen! Die innere

<sup>\*)</sup> Aeltefte Urfunbe bes Menfchengefclechts, Thl. 1.

Geschichte ber Erbe zeigt nämlich, daß bei Bildung berfelben bie organischen Rrafte ber Ratur allenthalben fogleich mirkfam gewesen, und daß, wo sich eine berfelben außern konnte, sie sich alsobald geaußert habe. Die Erde vegetirte, sobald fie zu vegetiren ver-mochte, obgleich ganze Reiche ber Begetation durch neue Abfape ber Luft und bes Baffers untergeben mußten. Das Meer wimmelte von Lebendigen, fobald es bagt geläutert genug mar, obgleich burch Ueberschwemmungen des Meerte Millionen diefer Lebendigen ihr Grab finden und bamit andern Organisationen jum Stoff bienen mußten. Auch fonnte in jeder Beriode biefer auswirkenden Lauterungen noch nicht jedes Lebendige jedes Elements leben; Die Gattungen der Geschöpfe folgten einander, wie fie ihrer Ratur und ihrem Medium nach wirklich werden konnten. Und fiebe ba, alles Dies faßt unfer Naturmeife in eine Stimme bes Welticopfers aufammen, die, wie fie bas Licht bervorrief und bamit ber Luft, fic guläutern, bem Meere, ju finten, ber Erbe, allmablich hervorzugeben, befahl, b. i. lauter wirtsame Rrafte bes Naturfreises in Bewegung fette, fo auch ber Erbe, ben Baffern, bem Staube befiehlt, baß jebes berfelben organifche Befen nach feiner Art hers porbringe, und fich bie Schöpfung allo burch eigene, Diefen Elementen eingepflanzte organifche Rrafte felbft belebe. Go fpricht diefer Weise und scheut ben Anblid ber Ratur nicht, ben wir jest noch allenthalben gewahr werden, wo organische Rrafte fich ihrem Glement gemäß jum Leben ausgrbeiten. ftellt er, ba boch abgetheilt werben mußte, die Reiche ber Ratur gesondert gegeneinander, wie der Naturkundiger fie sondert, ob er wol weiß, daß fie nicht abgezäunt voneinander wirken. Die Begetation geht voraus; und da die neuere Physik bewiesen hat, wie fehr die Bflanzen insonderheit durch das Licht leben, so war bei wenig abgewittertem Felfen, bei wenig bingugefpultem Schlamm unter ber mächtigen Barme ber brutenben Schöpfung icon Begetation möglich. Der fruchtbare Schos bes Meeres folgte mit feinen Geburten und beforderte andere Begetationen. Die von jenen untergegangenen und von Licht, Luft und Baffer beschwängerte Erbe eilte nach und fuhr fort, gewiß nicht alle Sattungen auf einmal zu gebären; benn fo wenig das fleischfressende Thier ohne animalische Speise leben konnte, so gewiß sette seine Entstehung auch den Untergang animalischer Geschlechter voraus, wie abermals die Natur: geschichte ber Erbe bezeugt. Seegeschopfe ober grasfreffende Thiere find's, bie man als Niederlagen der ersten Aeonen in den tiefern Schichten ber Erbe findet; fleischfressende Thiere nicht ober felten. So muchs die Schöpfung in immer feinern Organisationen stufen-weise hinan, bis endlich der Mensch dasteht, das feinste Kunstgebilde ber Globim, ber Schöpfung vollendete Krone.

Doch ehe wir vor diese Krone treten, laßt uns noch einige Meisterzüge betrachten, die der alte Naturweise in sein Gemälde Buerft. Die Sonne und die Gestirne bringt er nicht als Wirkerinnen in sein ausarbeitendes Rab der Schöpfung. Er macht fie zum Mittelpunkt feines Symbols; benn allerdings erhalten fie unsere Erde und alle organischen Geburten berfelben im Lauf und find also, wie er fagt, Konige der Zeiten; organische Kräfte selbst aber geben fie nicht und leuchten folche nicht bernieder. Noch jest scheint die Sonne, wie fie im Anfange ber Schopfung fcbien: fie erwedt und organifirt aber feine neuen Gefchlechter: benn auch aus ber Käulniß wurde die Barme nicht das fleinste Lebendige ent= wideln, wenn die Rraft feiner Schöpfung nicht ichon zum nächsten Uebergange daselbst bereit läge. Sonne und Gestirne treten also in diesem Naturgemälde auf, sobald fie auftreten konnen, da näm: lich die Luft geläutert und die Erde aufgebaut bastebt; aber nur als Reugen ber Schöpfung, als beberricbenbe Regenten eines burch fich felbit organischen Kreifes.

Zweitens. Bom Anfange der Erde ist der Mond da: für mich ein schönes Zeugniß dieses alten Naturbildes. Die Meinung derer, die ihn für einen spätern Nachdar der Erde halten und seiner Ankunft alle Unordnungen auf und in derselben zuschreiben, bat für mich keine Ueberredung. Sie ist ohne allen physischen Erweis, indem jede scheindare Unordnung unsers Planeten nicht nur ohne diese Hypothese erklärt werden kann, sondern auch durch diese bessere Erklärung Unordnung zu sein aushört. Offendar nämlich konnte unsere Erde mit den Elementen, die in der Hülle ihres Werdens lagen, nicht anders als durch Revolutionen, ja auch durch diese kaum anders als der Rachdarschaft des Mondes gebildet werden. Er ist der Erde zugewogen, wie sie sich selbst und der Sonne zu gewogen ist; sowol die Bewegung des Meeres als die Begetation ist, nachdem wir wenigstens das Uhrwerk unserer Himmels und

Erdfrafte tennen, an feinen Rreislauf gebunden.

Drittens. Fein und wahr stellt dieser Naturweise die Geschöpfe der Luft und des Wassers in Sine Klasse, und die verzgleichende Anatomie hat eine wundernswürdige Aehnlichkeit im innern Bau, insonderheit ihres Gehirns, bemerkt, als dem wahren Stusenzeiger der Organisation eines Geschöpfs. Die Verschiedenheit der Ausdildung nämlich ist überall nach dem Medium eingerichtet, sür welches die Geschöpfe gemacht sind; dei diesen zwei Klassen also der Ceschöpfe gemacht sind; dei diesen zwei Klassen allegie zusche Luste und Wasser lagen logie sichtbar werden, die sich zwischen Luft und Wasser sindet. Ueberhaupt bestätigt dies ganze lebendige Rad der Schöpfungsgesschichte, daß, da jedes Element hervorbrachte, was es hervorbringen konnte, und alle Elemente zum Ganzen Eines Werks gehören, eigents

lich auch nur Eine organische Bildung auf unserm Planeten habe sichtbar werden können, die vom niedrigsten der Lebens digen anfängt und sich beim letzten edelsten Kunstwerk der Elohim vollendet.

Mit Freude und Bewunderung trete ich also vor die reiche Beschreibung der Menschenschöpfung; denn sie ist der Inhalt meines Buchs und glücklicherweise auch dessen Siegel. Die Elohim rathschlagen miteinander und drücken dieser Rathschlagung Bild in den werdenden Menschen: Berstand und Ueberlegung also ist sein auszeichnender Charakter. Sie bilden ihn zu ihrem Gleichniß, und alle Morgenländer setzen dies vorzüglich in die ausgerichtete Gestalt des Körpers. Ihm ward der Charakter eingeprägt, zu herrschen über die Erde; seiner Gattung also ward der organische Borzug gegeben, sie allenthalben erfüllen zu können und als das fruchtbarste Geschöpf unter den edlern Thieren in allen Klimaten als Stellvertreter der Elohim, als sichtbare Borzehung, als wirkender Gott zu leben. Siehe da, die älteste

Philosophie der Menschengeschichte.

Und nun, da das Rad des Werdens bis zur letten berrichen= den Triebfeder vollendet war, rubte Elobim und schuf nicht weiter; ja, er ift auf bem Schauplay ber Schöpfung fo verborgen, als ob alles fich felbst hervorgebracht hatte und in nothwendigen Generationen ewig alfo gewesen mare. Das lette findet nicht ftatt, da der Bau der Erde und die aufeinander gegründete Organisation der Geschöpfe genugsam beweift, daß alles Irbifche als Gin Runftgebaude einen Anfang genommen und sich vom Niedrigern zum Höhern hinaufgearbeitet habe. Bie aber nun das erfte? Warum folof fich die Bertstätte der Schöpfung, und weder das Meer noch die Erde wallt jest von neuen Gattungen lebendiger Befen auf, sodaß die Schöpfungstraft zu ruben scheint und nur durch Die Organe festgestellter Ordnungen und Geschlechter wirtt? Unfer Naturweise gibt uns mit dem wirkenden Wefen, das er zur Triebfeder der ganzen Schöpfung macht, auch hierüber physischen Auffoluß. Wenn es das Licht ober Leuerelement mar, was die Maffe trennte, den himmel erhob, die Luft elastisch machte und die Erde bis jur Begetation bereitete: es gestaltete bie Samen ber Dinge und organisirte sich vom niedrigsten bis jum feinsten Leben binauf; vollendet war also die Schöpfung, da nach dem Worte des Ewigen, b. i. nach seiner ordnenden Beisbeit, Diese Lebenstrafte bertheilt waren und alle Gestalten angenommen hatten, die fich auf unferm Blaneten erhalten konnten und follten. Die rege Barme, mit der der brutende Geift über den Baffern der Schöpfung schwebte, und die sich schon in den unterirdischen frühern Gebilden, ja in ihnen mit einer Fulle und Rraft

offenbart, mit der jest weder Meer noch Erde etwas hervorzubringen vermögen - Diefe Urwarme ber Schöpfung, fage ich, obne welche damals sich so wenig etwas organisiren konnte, als sich jest obne genetische Barme etwas organisirt, sie hatte sich allen Ausgeburten, die wirklich wurden, mitgetheilt und ist noch jest die Triebfeber ihres Befens. Belche unendliche Menge groben Feuers 3. B. rif die Steinmaffe unserer Erbe an fich, die noch in ihr ichläft oder wirkt, wie alle Bulkane, alle brennbaren Mineralien, ja jeder geschlagene kleine Riesel beweist! Daß Brennbares in der ganzen Begetation sei, und daß das animalische Leben sich blos mit der Berarbeitung diefes Feuerstoffs beschäftige, ist durch eine Menge neuerer Bersuche und Erfahrungen bewiesen, sobaß der ganze lebendige Kreislauf der Schöpfung der zu sein scheint, daß das Flüssige sest und das Feste stüssig, das Feuer entwickelt und wieder gebunden, die lebendigen Kräfte mit Organisationen besichränkt und wieder befreit werden. Da nun die Masse, die der Ausbildung unserer Erde bestimmt war, ihre Zahl, ihr Maß, ihr Gewicht hatte, fo mußte auch die innere, fie burchwirkende Triebfeber ihren Kreis finden. Die ganze Schöpfung lebt jest voneinander; das Rad ber Geschöpfe läuft umber, ohne daß es hinguthue; es zerstört und baut in den genetischen Schranken, in die es der erfte schaffende Zeitraum geset hat. Die Natur ift gleichsam burch Die Gewalt des Schöpfers vollendete Runft geworden, und die Macht ber Elemente in einen Rreislauf bestimmter Organisationen gebunben, aus bem sie nicht weichen kann, weil ber bilbende Geist sich allem einverleibt hat, dem er sich einverleiben konnte. Das nun aber ein folches Runftwert nicht ewig bestehen tonne, daß ber Rreislauf, der einen Anfang gehabt hat, nothwendig auch ein Ende haben muffe, ift Natur bet Sache. Die icone Schöpfung arbeitet fich jum Chaos, wie fie aus einem Chaos fich herausarbeitete; ihre Formen nützen sich ab; jeder Organismus verfeint sich und altert. Much der große Organismus der Erde muß alfo fein Grab finden, aus dem er, wenn feine Beit tommt, ju einer neuen Geftalt emporsteiat.

### VI.

# Fortfetjung ber alteften Schrifttradition über ben Aufang ber Menschengeschichte.

Gefallen meinem Leser die reinen Joeen dieser alten Tradition, die ich ohne Hypothese oder Berzierung dahingestellt habe, so laßt uns dieselben verfolgen, wenn wir zuvor noch auf das Ganze dieses

Schöpfungsgemäldes einen Blid geworfen haben. Wodurch zeichnet es sich vor allen Märchen und Traditionen der höhern Afiaten so einzig auß? Durch Zusammenhang, Sinfalt und Wahrheit. So manchen Keim der Physik und Geschichte jene enthalten: so liegt alles, wie es durch die Uebergade der ungeschriebenen oder dichtenden Priester und Bolkstradition werden mußte, wild durcheinander, ein sabelhaftes Chaos, wie beim Anfange der Weltschöpfung. Dieser Naturweise hat das Chaos überwunden und stellt uns ein Gebäude dar, das in seiner Sinsalt und Verbindung der ordnungsreichen Natur selbst nachahmt. Wie kam er zu dieser Ordnung und Einfalt? Wir dürsen ihn nur mit den Fabeln anderer Völler vergleichen, so sehen wir den Grund seiner reinern Philosophie der

Erd : und Menichengeschichte.

Erften 3. Alles für Menfchen Unbegreifliche, außer ihrem Gesichtsfreise Liegende ließ er weg und hielt sich an bas, mas wir mit Augen feben und mit unferm Gedachtnis umfaffen konnen. Welche Frage 3. B. hat mehr Streit erregt als die über bas Alter ber Welt, über die Zeitdauer unferer Erbe und bes Denichen= geschlechts? Man bat die afiatischen Bolter mit ihren unendlichen Beitrechnungen für unendlich tlug, die Tradition, von der wir reden, für unendlich findisch gehalten, weil fie, wie man fagt, gegen alle Bernunft, ja gegen bas offenbare Zeugniß bes Erbbaues, mit ber Schöpfung wie mit einer Rleinigkeit babineilt und bas Menichengeschlecht so jung macht. Dich buntt, man thue ihr hierin offenbar unrecht. Wenn Dofes wenigstens ber Sammler biefer alten Traditionen war, jo tonnten ibm, dem gelehrten Aegopter, jene Gotterund halbgötter-Aeonen nicht unbefannt fein, mit denen diefes Bolt, wie alle Rationen Ufiens, Die Geschichte ber Welt anfingen. Warum webte er fie also seinen Nachrichten nicht ein? Warum rückte er, ihnen gleichsam zum Trot und zur Berachtung, die Weltsentstehung in das Symbol des kleinsten Zeitlaufs zusammen? Offenbar weil er jene abschneiden und als unnüte Kabel aus dem Gedachtniß ber Menichen binwegbringen wollte. Dich buntt, er handelte hierin weise; benn jenseit ber Grenzen unserer ausge= bildeten Erbe, b. i. vor Entstehung bes Menschengeschlechts und feiner gufammenhangenden Geschichte gibt es für uns teine Beit= rechnung, die biefen Namen verdiene. Lagt Buffon feinen feche ersten Epochen der Natur Bahlen geben, wie groß er fie wolle, von 26000, von 35000, von 15—20000, von 10000 Jahren u. f. m.: ber menschliche Berstand, ber seine Schranten fühlt, lacht über biefe Bahlen ber Einbildungstraft, gefest baß er auch die Entwidelung der Spochen selbst wahr fande; noch weniger aber wunscht das historische Gedächniß sich mit ihnen zu beschweren. Nun sind die ältesten ungeheuern Zeitrechnungen ber Bölter offenbar von biefer

Buffon'schen Urt; fie laufen nämlich in Zeitalter, ba die Götterund Weltfrafte regiert haben, alfo in die Zeiten der Erbbildung binüber, wie folche diefe Nationen, die ungeheuere Bahlen febr liebten, entweder aus himmelsrevolutionen ober aus halbverftandenen Sombolen ber altesten Bilbertrabition zusammensetten. Go hat unter ben Aegyptern Bulcan, ber Schöpfer ber Welt, unendlich lange, sobann die Sonne, Bulcan's Sobn, 30000, sobann Saturn und bie übrigen gwölf Götter 3984 Jahre regiert, ehe die Salbgotter und fpaterbin bie Menfchen folgten. Gin gleiches ift's mit ben böhern afiatischen Schöpfungs : und Zeittraditionen: 3000 Jahre regierte bei ben Barfen bas himmlische Beer bes Lichts ohne Feinde; 3000 folgten, bis die Bundergestalt bes Stiers erschien, aus beffen Samen erft die Geschöpfe und am spätesten Meschia und Meschiana, Mann und Beib, entstanden. Das erfte Zeitalter ber Tibetaner, ba die Laben regierten, ift unendlich: bas zweite von 80, bas britte von 40, das vierte von 20 Jahrtaufenden Eines Lebensalters, von benen dies bis zu 10 Jahren hinab = und dann allmählich wieder binauffteigen wird jum Zeitalter ber 80000 Jahre. Die Perioden ber Indier voll Verwandlungen der Götter, und der Sineser voll Berwandlungen ihrer ältesten Könige steigen noch höher hinauf: Unendlichkeiten, mit denen nichts gethan werden konnte, als daß Mofes sie wegschnitt, weil sie nach dem Bericht der Traditionen felbst zur Eroschöpfung, nicht aber zu unserer Menschengeschichte gehören.

Aweitens. Streitet man also, ob die Welt jung oder alt sei, so haben beide recht, die da streiten. Der Fels unserer Erbe ist sehr alt, und die Belleidung desselben hat lange Revolutionen ersordert, über die kein Streit stattsindet. Her läßt Moses einem seden Freiheit, Epochen zu dichten, wie er will, und mit den Chaldarn den König Alorus, das Licht, Uranus, den himmel, Gea, die Erde, Helios, die Sonne u. s. w. regieren zu lassen, so lange man begehrt. Er zählt gar keine Epochen dieser Art und hat, um ihnen vorzubeugen, sein ineinandergreisendes, systematisches Gemälde gerade im leichtesten Cyllus einer Erdumwälzung dahinzgestellt. Ze älter aber diese Revolutionen sind, und se länger sie dauerten, desto sünger muß nothwendig das menschliche Geschlecht sein, das, nach allen Traditionen und nach der Natur der Sache selbst, erst als die letzte Ausgeburt der vollendeten Erde stattsand. Ich vans ealso jenem Naturweisen sür viesen kühnen Abschnitt der alten ungeheuern Fabel, denn meinem Fassungskreise genügt die Natur wie sie da ist, und die Menschet wie sie setzt lebt.

Auch bei der Schöpfung des Menschen wiederholt die Sage\*)

<sup>\*) 1</sup> Mof. 2, 5-7.

baß fie geschehen fei, baß fie ber Natur nach geschehen konnte. "Mis auf ber Erbe", fahrt fie erganzend fort, "weber Krauter noch Baume waren, tonnte ber Menich, ben bie Ratur jum Bau berfelben bestimmt hatte, noch nicht leben: noch ftieg tein Regen nieder, aber Nebel stiegen auf, und aus einer solchen mit Thau beseuchteten Erde ward er gebildet und mit dem Athem der Lebenskraft zum lebendigen Wesen belebt." Mich dünkt, die einfache Erzählung fagt alles, was, auch nach allen Erforidungen ber Physiologie, Menfchen von ihrer Organisation ju wiffen vermogen. Im Tobe wird unfer tunftliches Gebau in Erbe, Baffer und Luft aufgeloft, die in ihm jest organisch gebunden find; die innere Dekonomie bes animalischen Lebens aber hangt von bem verborgenen Reiz oder Balfam im Element der Luft ab, der ben vollkommenen Lauf des Bluts, ja den ganzen innern Zwist der Lebensfräfte unserer Maschine in Bewegung sest: und so wird wirklich ber Mensch burch ben lebendigen Obem zur regsamen Seele. Durch ihn erhalt und außert er die Rraft, Lebensmarme zu verarbeiten und als ein fich bewegendes, empfindendes, bentendes Geschöpf zu handeln. Die alteste Philosophie ift mit ben

neuesten Erfahrungen hierüber einig.

Gin Garten mar ber erfte Bobnfit bes Menichen, und auch dieser Bug der Tradition ift wie ihn immer nur die Philosophie ersinnen konnte. Das Gartenleben ist bas leichteste für die neugeborene Menschbeit; benn jedes andere, zumal der Aderbau, forbert ichon mancherlei Erfahrungen und Runfte. Auch zeigt dieser Zug der Tradition, was die ganze Anlage unserer Natur beweist, daß der Mensch nicht zur Wildheit, sondern zum fanften Leben geschaffen fei, und alfo, ba ber Schopfer ben 3med feines Gefcopfs am beften tannte, er ben Menichen, wie alle andern Wefen, gleichfam in feinem Clement, im Gebiete ber Lebensart, für Die er gemacht ift, erschaffen habe. Alle Berwilderung der Den: schenstämme ift Entartung, ju ber fie die Roth, bas Rlima ober eine leidenschaftliche Gewohnheit zwang; wo dieser Zwang aufhört, lebt der Mensch überall auf der Erde sanfter, wie die Geschichte ber Nationen beweift. Nur das Blut der Thiere hat den Menschen wild gemacht: die Jagd, der Krieg und leiber auch manche Be-brangnisse ber bürgerlichen Gesellschaft. Die alteste Tradition der frühesten Beltvölker weiß nichts von jenen Waldungeheuern, Die als natürliche Unmenschen jahrtausendelang mordend umbergestreift und dadurch ihren ursprunglichen Beruf erfüllt hatten. Erft in entlegenen, raubern Gegenden, nach weitern Berirrungen ber Menichen, fangen biefe milben Sagen an, die ber fpatere Dichter gern ausmalte, und benen gulett ber compilirende Gefchichtschreiber, bem Geschichtschreiber aber ber abstrahirende Bbilosoph folgte.

Abstractionen aber geben so wenig als das Gemalde der Dichter

eine mabre Urgeschichte ber Menschheit.

Bo lag nun aber ber Garten, in ben ber Schöpfer fein fanftes wehrloses Geschöpf feste? Da biefe Sage aus bem westlichen Afien ist, so sest sie ihn oftwarts, "höher hinauf gegen Morgen auf eine Erdhöbe, aus ber ein Strom brach, ber sich von da aus in vier große Hauptströme theilte".\*) Unparteiischer kann keine Tradition ergablen; benn da jede alte Nation sich so gern für die erftgeborene und ihr Land für den Geburtsort der Menichbeit hielt, so rudt dieser hingegen das Urland weit hinauf an den bochften Ruden ber bewohnten Erbe. Und wo ift biefe Sobe ber Erbe? Wo entspringen die genannten vier Strome aus Einem Quell ober Strom, wie die Urichrift beutlich fagt? In unserer Erdbeschreibung nirgends, und es ift vergeblich, daß man die Namen ber Fluffe taufenbfach martere, da ein unparteiischer Blid auf die Weltfarte uns lehrt, daß nirgends auf Erden der Cuphrat mit brei andern Stromen aus Einem Quell ober Strom entspringe. Erinnern wir uns aber an die Traditionen aller hobern afiatischen Boller, fo treffen wir bies Paradies der hochften Erdhohe mit feinem lebendigen Urquell, mit feinen die Welt befruchtenden Stromen in ihnen allen an. Sinefer und Tibetaner, Indier und Berfer reben von biefem Urberge ber Schöpfung, um ben bie Lander, Meere und Inseln gelagert find, und von beffen himmelhobe ber Erbe ihre Strome geschentt wurden. Ohne Physit ift Die Sage teineswegs; benn ohne Berge konnte unfere Erbe tein lebenbiges Baffer haben, und daß alle Strome Afiens von diefer Erdhohe fließen, zeigt die Rarte. Auch geht die Sage, die wir erklaren, alles Fabelhafte der paradiesischen Ströme vorbei und nennt vier ber weltbekanntesten, die von den Gebirgen Asiens fließen. Freilich fließen fie nicht aus Ginem Strom; dem fpaten Sammler Diefer Traditionen indeß mußten fie genug fein, den Urfit der Menschen in einer ihm fernen Oftwelt zu bezeichnen.

Und da ist wol kein Zweifel, daß dieser Ursix ihm eine Gegend zwischen den indischen Bergen sein sollte. Das golde und ehelsteinreiche Land, das er nennt, ist schwerlich ein anderes als Indien, das von alters her dieser Schätze wegen bekannt war. Der Fluß, der es umströmt, ist der sich krummende heilige Ganges\*\*); das ganze Indien erkennt ihn für den Strom des Baradieses. Daß

<sup>\*) 1</sup> Mof. 2, 10-14.

<sup>\*\*)</sup> Das Bort Pifon heißt ein fruchtbar überschwemmenber Strom, und scheint ber die Rome von Canges, baher ihn auch schon eine alte griechische Neberschung burch "Ganges" erklärt und ber Araber burch "Ril", bas umströmte Land aber burch "Indien" überscht bat, welches man sonft nicht zu reimen wüßte.

Berber, 3been. II.

Gibon ber Drus fei, ift unleugbar; die Araber nennen ihn noch alfo, und Spuren bes Landes, bag er umfliegen foll, find uns noch in mehrern benachbarten indischen Ramen übrig.\*) Die beiden letten Strome endlich, ber Tigris und Cuphrat, fließen freilich fehr weit westwärts; ba aber ber Sammler biefer Traditionen am westlichen Ende Ufiens lebte, so verloren fich ihm nothwendig biese Gegenben ichon in die weite Ferne, und es ift möglich, daß ber britte Strom, ben er nennt, gar einen öftlichern Tigris, ben Indus, bedeuten follte. \*\*) Es war nämlich die Gewohnheit aller fich verpflanzenden alten Boller, die Sagen vom Berge der Urwelt ben Bergen und Stromen ihres neuen Landes zuzueignen und folche burch eine Localmythologie zu nationalisiren, wie von den medischen Gebirgen an bis jum Olympus und 3ba gezeigt werben tonnte. Nach feiner Lage also konnte ber Sammler Diefer Traditionen nicht anders als ben weitesten Strich bezeichnen, ben ihm die Sage barbot. Der Indier am Baropamifus, ber Berfer am Jmaus, ber 3berier am Rautasus mar darunter begriffen, und jeder mar im Befit, fein Baradies an ben Theil der Bergftrede ju legen, ben ihm feine Tradition wies. Unfere Sage indes winkt eigentlich auf Die alteste ber Traditionen; benn fie fest ihr Paradies über Indien und gibt die andern Streden nur jur Bugabe. Wie nun, wenn ein gludliches Thal wie Raschmire, beinahe im Mittelpunkt biefer Strome gelegen, ringsum von Bergen ummauert, fowol megen feiner gefunden erquidenden Baffer als megen feiner reichen Fruchtbarteit und Freiheit von wilden Thieren beruhmt, ja noch bisjest wegen feines ichonen Menschenftammes als bas Barabies bes Bara-Diefes gepriefen - wenn ein folches ber Urfit unfers Geschlechts gewesen ware? Doch der Berfolg wird zeigen, daß alle Rach-spähungen dieser Art auf unserer jetigen Erde vergeblich find; wir bemerken also die Begend so unbestimmt, wie fie die Tradition bezeichnet, und folgen bem Jaden ihrer Erzählung weiter.

Bon allen Bunderdingen und Abenteuergestalten, womit die Sage des gesammten Asiens ihr Paradies der Urwelt reich besetzte, hat diese Tradition nichts als: zwei Bunderbaume, eine sprechende Schlange und einen Cherub; die unzählbare Menge der andern sondert der Philosoph ab, und auch jene kleidet er in eine bedeu-

<sup>\*)</sup> Kajchgar, Kajchmire, bie kafischen Gebirge, Raukajus, Kathai u. i. w.

\*\*) hibekel heißt ber britte Strom, und nach Otter heißt ber Indus noch jeht bei den Arabern Eteck, bei den alten Indiern Enider. Selbst die Endung des Worts scheint indisch; Dewerkel, wie sie ihre halbsötter nennen, ist der Kluralis von Dewin. Indessen ist's wahrscheinlich, daß der Sammler der Arabitton ihn für den Tigris nahm, da er ihn ostwärts jenseit Affprien setze. Die fernern Känder lagen ihm zu ferne. Auch der Phrath ist wahrscheinlich ein anderer Fluß gewesen, der hier nur apellative übersetz, oder als der berühmteste östliche Strom genannt ward.

tungevolle Erzählung. Gin einziger verbotener Baum ift im Baradiese, und dieser Baum trägt in der Ueberredung der Schlange Die Frucht ber Götterweisheit, nach ber bem Menschen gelüftet. Konnte er nach etwas Soberm geluften? Konnte er, auch in feinem Fall. mehr geabelt werben? Man vergleiche, auch nur als Allegorie betrachtet, die Erzählung mit den Sagen anderer Nationen: fie ist Die feinste und schönste, ein symbolisches Bild von dem, mas unserm Gefchlecht von jeher alles Bohl und Beh brachte. Unfer zweibeutiges Streben nach Erkenntniffen, Die uns nicht ziemen, ber lufterne Gebrauch und Disbrauch unserer Freiheit, Die unruhige Erweiterung und Uebertretung ber Schranten, Die einem fo schwachen Geschöpf, das sich selbst zu bestimmen erft lernen soll, durch moralische Gebote nothwendig gesett werden mußten — dies ist das feurige Rad, unter dem wir achzen, und das jest noch beinahe den Cirtel unfers Lebens ausmacht. Der alte Philosoph der Menschen: geschichte wußte bies, wie wir's wiffen, und zeigt uns ben Knoten bavon in einer Rindergeschichte, die fast alle Enden ber Menschheit Auch der Indier erzählt von Riesen, die nach zusammenknüpft. der Speise der Unsterblichteit gruben, auch der Tibetaner spricht von seinen durch eine Miffethat berabgefunkenen Laben; nichts aber. buntt mich, reicht an die reine Tiefe, an die kindliche Ginfalt diefer Sage, die nur fo viel Bunderbares behalt, als zur Bezeichnung ihrer Zeit und Gegend gehört. Alle Drachen und Bundergestalten des über die afiatischen Gebirge sich erstredenden uralten Feenlandes, der Simurgh und Soham, die Lahen, Dewetas, Dichins, Divs und Beris, eine in taufend Erzählungen vom Dichinnistan, Righiel, Meru, Albordi u. f. w. weit verbreitete Mythologie dieses Belt= theils, alle diese Abenteuer verschwinden in der ältesten Tradition ber Schriftsprache, und nur ber Cherub halt Bache an den Pforten des Baradieses.

Dagegen erzählt diese lehrende Geschichte, daß die erstgeschaffenen Menschen mit den unterweisenden Elohim im Umgange gewesen, daß sie unter Anleitung derselben, durch Kenntniß der Thiere, sich Sprache und herrschende Bernunst erworden, daß, da der Mensch ihnen auch auf eine verbotene Art in Erkenntniß des Bösen gleich werden wollen, er diese mit seinem Schaden erlangt und von nun an einen andern Orf eingenommen, eine neue künstlichere Lebensart angesangen habe: lauter Jüge der Tradition, die hinter dem Schleier einer Fabelerzählung mehr menschliche Wahrheit verbergen als große Lehrgebäude vom Naturzussande der Autochthonen. Sind, wie wir gesehen haben, die Borzüge des Menschengeschlechts ihm nur als Fähigkeit angeboren, eigentlich aber durch Erziehung, Sprache, Tradition und Kunst erworden und herabgeerbt worden, so gehen die Fäden dieser ihm angebildeten Humanität aus allen Nationen

und Weltenden nicht nur in Einen Ursprung zusammen; sondern, wenn das Menschengeschlecht was es ist werden sollte, mußten sie sich gleich vom Ansange an künstlich knüpsen. So wenig ein Kind jahrelang hingeworsen und sich selbst überlassen sein kann, ohne daß es untergehe oder entarte, so wenig konnte das menschliche Geschlecht in seinem ersten keimenden Sproß sich selbst überlassen werden. Menschen, die einmal gewohnt waren, wie Orang-Utangs zu leben, werden nie durch sich selbst gegen sich selbst arbeiten und auß einer sprachlosen, verhärteten Thierheit zur Menschheit überzgehen lernen. Wollte die Gottheit also, daß der Mensch Bernunst und Borsicht übte, so mußte sie sich seiner auch mit Vernunst und Vorsicht übte, so mußte sie sich seiner auch mit Vernunst und Vorsicht annehmen. Erziehung, Kunst, Cultur war ihm vom ersten Augenblick seines Daseins an unentbehrlich: und so ist uns der specifische Charafter der Menscheit selbst für die innere Wahrheit vieser ältesten Philosophie unserer Seschichte Hürge.\*)

### VII.

### Soluf ber altesten Schrifttradition über ben Aufang ber Menfchengeschichte.

Das Uebrige, was uns diese alte Sage von Namen, Jahren, Erfindung der Kunfte, Revolutionen u. f. w. aufbehalten bat, ift in allem die Echo einer Nationalergablung. Wir wiffen nicht, wie ber erfte Menich geheißen, noch welche Sprache er gerebet habe; benn Abam heißt ein Erbmann, Eva eine Lebendige in der Sprache Diefes Bolts, ihre Namen find Symbole ihrer Gefchichte, und jedes andere Bolf nennt fie mit andern bedeutenden Namen. Die Erfindungen, auf die bier Rudficht genommen wird, find nur die, die ein hirten= und Adervolt bes westlichern Ufiens betrafen, und auch über fie gibt die Tradition abermals nichts als Namendenkmale. Der bauernde Stamm, beift es, bauerte; ber Befiger befaß; um den getrauert ward, der war ermordet: in folden Worthieroglyphen gieht fich ber Stammbaum zweier Lebensarten, der Hirten und Acterleute ober Soblenbewohner, hinunter. Die Geschichte ber Sethiten und Rainiten ift im Grunde nichts als eine Beurkundung ber zwei ältesten Lebensweisen, Die Die arabische Sprache Beduinen und



<sup>\*)</sup> Wie nun aber die Aohim sich der Menschen angenommen, d. i. sie gelehrt, gewarnt und unterrächtet haben? Wenn es nicht ebenso kühn ist, hierulber zu fragen als zu antworten, so soll uns an einem andern Ort die Arabition selbst darüber Aufschuß geben.

Constitution of the second second

Rabylen nennt\*), und die sich noch jest im Orient mit widriger Reigung voneinander scheiden. Die Geschlechtssage eines Hirtenvolls dieser Gegend wollte nichts anders, als diese Kasten bemerken.

Gin gleiches ift's mit ber fogenannten Gunbflut. Denn fo gewiß auch nach ber Naturgeschichte bie bewohnte Erde gewaltsam überschwemmt worden, von welcher Ueberschwemmung insonderheit Aften unleugbare Spuren tragt: fo ift boch was uns burch biefe Sage zukommt nicht mehr und minder als eine Nationalerzählung. Mit großer Borficht rudt ber Sammler mehrere Trabitionen jufammen \*\*) und liefert fogar bie Tageschronit, die fein Stamm von dieser fürchterlichen Revolution besaß; auch der Ton der Erzählung ist so gang in der Denkart dieses Stammes, daß es fie misbrauchen hieße, wenn man fie aus ben Schranten rudte, in benen fie eben ihre Glaubwürdigkeit findet. Wie fich eine Familie Diefes Bolts mit einem reichen Hausrath rettete, fo tonnten sich unter andern Bollern auch andere Kamilien gerettet haben, wie die Traditionen derfelben beweisen. So rettete sich in Chaldaa Risuthrus mit seinem Geschlecht und einer Angahl von Thieren - ohne welche damals die Menschen nicht lebten — fast auf die nämliche Beise, und in Indien war Wischnu selbst das Steuerruder des Schiffs, das die Bekummerten ans Land brachte. Dergleichen Sagen gibt's bei allen alten Boltern dieses Belttheils, bei jedem nach seiner Tradition und Gegend; und fo überzeugend fie find, daß die Ueberschwemmung, von der sie reden, in Afien allgemein gewesen, so helfen fie uns zugleich auf einmal aus ber Enge, in die wir uns unnothig zwangen, wenn wir jeden Umftand einer Familiengeschichte ausschließend für die Geschichte ber Welt nahmen, und bamit biefer Geschichte selbst ihre gegründete Glaubwürdigkeit entzogen.

Richt anders ist's mit der Geschlechtstafel dieser Stämme nach der Ueberschwemmung: sie hält sich in den Schranken ihrer Böllerskunde und ihred Erdkrichs, über den sie nach Indien, Sina, die öftliche Tatarei u. s. w. nicht hinausschweist. Die drei Hauptstämme der Geretteten sind ofsendar die Böller jenseit und dieseit des westlichen assatischen Gebirges, mit einbegriffen die obern Kusten von Afrika und die östlichen von Europa, so weit sie dem Sammler der Tradition bekannt waren.\*\*\*) Er leitet sie ab, so aut er kann,

<sup>\*)</sup> Rain heißt bei ben Arabern Rabil: bie Raften ber Rabglen heißen Rabeil; bie Bebuinen find, auch ihrem Ramen nach, verirrte hirten, Bewohner ber Bufte. Beidergeftalt ift's mit ben Ramen Rain, hanoch, Rob, Jabal-Aubal-Rain: fit bie Rafte und Lebensart bebeutenbe Ramen.

<sup>\*\*) 1</sup> Moj. 6—8. Bgl. Cichhorn's Ginleitung ins Alte Testament, II, 370.

\*\*\*) Japhet ist seinem Ramen und seinem Segen nach ein Wettverbreiteter, bergleichen die Böller norbwärts bem Gebirge ihrer Lebensweise und jum Heilstüpen Ramen nach waren. Sem sath Stämme in fich, bet denen der Rame

und fucht fie mit feiner Geschlechtstafel zu binden; nicht aber gibt er uns damit eine allgemeine Landfarte der Welt oder eine Genealogie aller Bölfer. Die vielfache Mühe, die man sich gegeben hat, fammtliche Nationen der Erbe nach diesem Stammbaum zu Abkömmlingen der Ebraer und zu Halbbrüdern der Juden zu machen, widerspricht nicht nur der Zeitrechnung und der gesammten Boltergeschichte, fondern dem Standpunkt diefer Erzählung felbst, die fie burch bergleichen Uebertreibungen fast gang um ihren Glauben gebracht hat. Allenthalben am Urgebirge ber Welt bilben fich nach ber Ueberschwemmung Böller, Sprachen und Reiche, ohne auf Die Gefandtschaft einer Familie aus Chaldaa ju warten, und im oftlichen Ufien, wo der Urfit der Menschen und also auch die stärkste Bewohnung der Belt war, find ja noch jest offenbar die alteften Einrichtungen, die altesten Gebrauche und Sprachen, von benen diefer westliche Stammbaum eines spätern Bolts nichts wußte und wiffen fonnte. Es ist ebenso fremd, zu fragen, ob der Sinese von Kain pder Abel, d. i. aus einer Troglodyten=, Hirten= oder Acerkaste abstamme, als, wo das amerikanische Faulthier im Raften Noah gehangen habe. Doch dergleichen Erläuterungen barf ich mich bier nicht überlaffen; ja felbst bie Untersudung eines für unfere Beschichte so wichtigen Buntte, als die Berturzung der menschlichen Lebensjahre und die genannte große Ueberschwemmung felbst ift, muß einen andern Ort erwarten. Genug, der feste Mittelpunkt bes größten Welttheils, bas Urgebirge Afiens, bat bem Denfchen= geschlecht den ersten Wohnplat bereitet und sich in allen Revolutionen der Erde fest erhalten. Mitnichten erst durch die Gund= flut aus dem Abgrunde des Meers emporgestiegen, sondern sowol ber Naturgeschichte als ber ältesten Tradition zufolge bas Urland der Menschheit, mard es der erfte große Schauplat der Bolter, beffen lehrreichen Unblid wir jest verfolgen.

b. i. bie alte Trabition ber Religion, Schrift und Cultur vorzüglich blieb, bie sich baher auch gegen andere, insonderheit die Chamiten, den Borzug cultivirter Böller anmaßten. Cham hat von der Size den Kamen und gehört in den bizigen Erbstrich. Mit den drei Söhnen Roah's lesen wir also nichts als die drei Welttheile, Europa, Mien, Artika, sofern sie im Geschätzeis dieser Tradition lagen.

# Dritter Theil.

1787.

Ardua res est, vetustis novitatem dare, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero naturam et naturae suae omnia. Itaque etiam non assecutis, voluisse abunde pulcrum et magnificum est.

Plinius.

# Elftes Buch.

Südwärts am Fuß der großen afiatischen Gebirge haben fich, soviel uns aus der Geschichte bekannt ift, die altesten Reiche und Staaten der Welt gebildet; auch gibt uns die Naturgeschichte biefes Welttheils Ursachen an die Hand, warum fie fich nicht sowol nordals fühwärts bilben konnten. Der burftige Menich folgt mit feinem irdischen Dafein so gern der mildern Sonnenwarme; benn diese muß für ihn die Erde beden und die Gewächse ju wohlthätigen Früchten reifen. In Nordaften, jenfeit ber Gebirge, find die meiften Striche viel höher und talter; verschlungener ziehen fich die Bergketten hin und her und trennen die Erdregionen sehr oft durch Schneegipfel, Steppen und Buften; wenigere Strome maffern bas Land und ergießen fich endlich in ein Gismeer, deffen wufte Ufer, bie Wohnung der Renthiere und weißen Baren, nur fpate Bewohner ju fich loden tonnten. In Diefem hoben, gerichnittenen, fteil= abhängigen Lande, ber Steppen : und Bergregion unferer Alten Welt, mußten alfo lange Beit, und in manchen Strichen vielleicht immer, Sarmaten und Scythen, Mongolen und Tataren, halbwilde Jäger und Romaden wohnen. Das Bedürfniß und die Gegend machte die Menschen barbarisch; eine einmal gewohnte gedankenlose Lebensart befestigte fich in den abgetrennten oder umberziehenden Stammen und bildete bei robern Sitten jenen beinahe emigen Nationalcharafter, ber alle nordafiatifden Stamme von den füdlichen Bollern so ganz unterscheidet. Bie dieser mittlere Gebirgstrich eine forts dauernde Arche Roah, ein lebendiger Thiergarten fast aller wilden Gattungen unsers Hemisphars ift, so mußten seine Unwohner auch lange die Mitgenoffen dieser Thiere, ihre milden hirten ober ihre wilden Bezähmer bleiben.

Rur wo sich sudwarts Asien sanfter hinabsenkt, wo die Gebirgketten milbere Thäler umschließen und sie vor den kalten Rordostwinden sichern, hier war's, wo insonderheit Ströme die heradziehenden Colonien allmählich bis zum Ufer des Meeres leiteten, sie in Städte und Länder sammelten und ein leichteres Klima auch seinere Gedanken und Anordnungen weckte. Zugleich schop, da die Natur dem Menschen mehr Muße gab und mehrere seiner Triebe angenehm reizte, sein Herz in Leidenschaften und Unarten aus, die unter dem nordischen Druck des Sises und der Roth sich nicht in so stöhe under dem nordischen Druck des Sises und der Roth sich nicht in so stöhe lichem Unkraut zeigen konnten; mithin wurden mehrere Gesetz und Anstalten zu Einschränkung dieser Triebe nöttig. Der Geist ersann und das herz begehrte; die Leidenschaften der Menschen stürmten wist aneinander und mußten sich endlich selbst beschränken lernen. Da aber, was die Bernunft noch nicht thun kann, der Despotismusthun muß, so entstanden im südlichen Asien zeine Gebäude der Volzeien und Religionen, die uns wie Byramiden und Gößentempel der Alten Welt in ewigen Traditionen dastehen: schätzdere Denkmale für die Geschichte der Wenschen, die uns in seder Trümmer zeigen, wie viel der Bau der Menschenvernunft unserm Geschlecht gekoste habe.

L

### Sina.

Im östlichen Winkel Asiens, unter dem Gebirge, liegt ein Land, das an Alter und Cultur sich selbst das erste aller Länder, die Mittelblume der Welt nennt, gewiß aber eins der ältesten und merkwürdigsten ist — Sina. Kleiner als Guropa, rühmt es sich einer größern Anzahl Ginwohner, als im Berhältniß dieser volkreiche Welttheil hat; denn es zählt in sich über 25,20000 steuernde Aderleute, 1572 große und kleine Städte, 1193 Castelle, 3158 steinerne Brüden, 2796 Tempel, 2606 Klöster, 10809 alte Gebäude u. s. w.\*): welche alle von den 18 Statthalterschaften, in welche das Reich getheilt ist, sammt Bergen und Flüssen, Kriegs-leuten und Gelehrten, Producten und Waaren in langen Berzeichnissen jährlich aufgestellt werden. Mehrere Reisende sind darüber einig, daß außer Europa und etwa dem alten Aegypten wol kein Land so viel an Wege und Ströme, an Brüden und Kanäle, selbst



<sup>\*)</sup> Leontiew's Auszug aus ber sinestichen Reichsgeographie in Bulching, Sisterisches und geographisches Magazin, XIV, 411 fg. In hermann's Beiträgen zur Physik (Berlin 1786), Th. 1, wird die Erofe des Reichs auf 110000 beutiche Quadratmeilen und die Boltsmenge auf 104,069254, auf eine Kamilie 9 Personen, gerechnet.

an kunftliche Berge und Felsen gewandt habe als Sina, die, nebst der großen Mauer, alle doch vom geduldigen Fleiß menschlicher Sande zeugen. Bon Kanton bis nabe bei Beting tommt man ju Schiff, und fo ift bas gange mit Bergen und Buften burchichnittene Reich burch Landstragen, Ranale und Strome muhfam verbunden: Dorfer und Stadte schwimmen auf Fluffen, und ber innere Sandel zwischen den Brovinzen ift rege und lebendig. Der Acerbau ift Die Grundsaule ihrer Berfassung: man spricht von blubenden Betreide und Reisfeldern, von fünftlich gewässerten Buften, von urbargemachten wilden Gebirgen; an Gemächien und Kräutern wird gepflegt und genutt, mas genutt merben tann, fo auch Metalle und Mineralien, außer bem Golbe, bas fie nicht graben. reich ift bas Land, fischreich bie Geen und Strome; ber einzige Seibenwurm ernahrt viele Taufenbe fleißiger Menichen. Arbeiten und Gewerbe find für alle Rlaffen des Bolts und für alle Menfcenalter, felbft für Abgelebte, Blinde und Taube. Sanftmuth und Biegfamteit, gefällige Soflichteit und anftandige Geberden find das Alphabet, das der Sinese von Kindheit auf lernt und durch fein Leben bin unabläffig übt. Ihre Polizei und Gefetgebung ift Regelmäßigkeit und genau bestimmte Ordnung. Das ganze Staatsgebäude in allen Berhaltniffen und Pflichten ber Stande gegen: einander ift auf die Chrerbietung gebaut, die der Sohn bem Bater und alle Unterthanen bem Bater bes Landes schuldig find, der fie durch jede ihrer Obrigkeiten wie Rinder schützt und regiert: konnte es einen iconern Grundfat ber Menichenregierung geben? erblicher Abel, nur Abel bes Berdienftes foll gelten in allen Stanben; geprüfte Manner follen ju Ghrenftellen tommen, und biefe Ehrenstellen allein geben Burde. Bu keiner Religion wird ber Unterthan gezwungen, und teine, die nicht ben Staat angreift, wird verfolgt: Anhanger der Lehre Confucius', des Laotsee und Fo. felbst Juden und Jefuiten, fobald fie der Staat aufnimmt, wohnen friedlich nebeneinander. Ihre Gesetzgebung ist auf Sittenlehre, ihre Sittenlehre auf die beiligen Bucher ber Vorfahren unabanderlich gebaut; ber Raifer ihr oberfter Briefter, ber Sohn bes himmels, ber Bewahrer ber alten Gebrauche, Die Seele des Staatstorpers durch alle seine Glieder: konnte man sich, wenn jeder dieser Umstände bemahrt und jeder Grundsat in lebendiger Ausübung mare, eine volltommenere Staatsverfaffung benten? Das gange Reich mare ein Saus tugendhafter, wohlerzogener, fleißiger, fittsamer, gludlider Kinder und Brüder.

Jebermann kennt die vontheilhaften Gemälde der sinesischen Staatsversassung, die insonderheit von den Missionarien nach Europa geschickt und daselbst nicht nur von speculativen Philosophen, sondern von Staatsmännern sogar beinahe als politische Ibeale bewundert

wurden, bis endlich, ba ber Strom menschlicher Meinungen fich in entgegengefesten Binkeln fortbricht, der Unglaube erwachte und ihnen weber ihre hohe Cultur noch selbst ihre sonderbare Eigenthumlichteit augestehen wollte. Ginige Diefer europäischen Ginwurfe haben bas Glud gehabt, in Sina felbft, obgleich ziemlich finefisch, beantwortet zu werden \*); und da die meisten Grundbucher ihrer Gefetgebung und Sittenverfaffung fammt ber weitläufigen Geschichte ihres Reichs und einigen, gewiß unparteiischen Nachrichten vor uns liegen \*\*), fo ware es übel, wenn fich nicht endlich ein Mittelweg amischen dem übertriebenen Lobe und Tadel, mahrscheinlich die richtiae Straße ber Wahrheit, auffinden ließe. Die Frage über bas dronologische Alterthum ihres Reichs tonnen wir babei völlig an ihren Ort gestellt fein laffen; benn fowie ber Urfprung aller Reiche bes Erdbobens mit Dunkel umbullt ift, fo mag es bem Forscher der Menschengeschichte gleichgültig fein, ob dies sonderbare Bolt qu feiner Bilbung ein paar Jahrtaufende mehr ober minder bedurft babe; genug, wenn es biefe Bilbung fich felbst gab und wir fogar in feinem langsamen Gange Die hinderniffe mahrnehmen, warum es nicht weiter tommen tonnte.

Und diese hindernisse liegen in seinem Charafter, im Ort feiner Bohnung und in feiner Gefcbichte uns flar por Augen. Mongolischer Abkunft ist die Nation, wie ihre Bildung, ihr grober ober verschrobener Geschmad, ja felbft ihre finnreiche Runftlichteit und der erste Bohnsit ihrer Cultur zeigt. Im nördlichen Sina berrichten ihre ersten Könige; hier murde ber Grund zu bem halbtatarischen Despotismus gelegt, ber fich nachber, mit glanzenden Sittenspruchen überzogen, durch mancherlei Revolutionen bis ans Sudmeer binab verbreitet. Eine tatarifche Lehnverfaffung war Jahrhunderte bin bas Band, das die Bafallen an den Herrscher knupfte; und die vielen Rriege dieser Basallen gegeneinander, die öftern Umstürze des Throns burch ihre hande, ja felbst bie ganze hofhaltung bes Raifers, feine Regentschaft burch Mandarinen, eine uralte Einrichtung, die nicht erft bie Dichengistaniden ober Mandichu nach Sina gebracht haben: alles dies zeigt, welcher Urt und welches genetischen Charatters die Nation sei; ein Gepräge, bas man bei ber Ansicht des Ganzen

\*) Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages etc. des Chinois, II, 365 fg.

<sup>\*\*)</sup> Außer ben altern Ausgaben einiger classischen Bücher ber Sinesen vom Pater Roel, Couplet u. a. liefert die Ausgabe bes Schuting von Deguignes, die Flisteire generale de la Chine par Mailla, die eben angesührten Memoires concernant les Chinois in 10 Quartbanden, in benen auch einige Driginalspriften der Sinesen übersetzt sind, u. s. w., Naterialien genug, sich eine richtige Idee von diesem Boll zu schaffen. Unter den vielen Rachrickten der Missonare ist insonderheit der Pater le Comte wegen seines gesunden Artheils schädzbar: Nouveaux Memoires sur l'édat prosent de la Chine (3 Bde., Paris 1697).

und seiner Theile, bis auf Kleiber, Speisen, Gebräuche, häusliche Lebensart, die Gattungen ihrer Künste und ihres Bergnügens, schwerlich aus den Augen verliert. So wenig nun ein Mensch seinen Genius, d. i. seine angeborene Stammart und Complexion zu andern vermag, so wenig konnte auch durch jede künstliche Einrichtung, wenn sie gleich jahrtausendelang währte, dies nordöstliche Mongolenvolk seine Naturbildung verleugnen. Es ist auf diese Stelle der Erdkugel hingepflanzt; und wie die Magnetnadel in Sina nicht die europäische Abweichung hat, so konnten aus diesem Menschenkamme in dieser Region auch niemals Griechen und Könner werden. Sinesen waren und blieben sie: ein Volksstamm, mit keinen Augen, einer stumpfen Nase, platter Stirn, wenig Bart, großen Ohren und einem dien Bauch von der Katur begabt; was diese Organisation hervorbringen konnte, bat sie hervorgebracht; etwas

anderes tann man von ihr nicht fordern. \*)

Alle Nachrichten find darüber einig, daß fich die mongolischen Bolterschaften auf der nordöstlichen Sobe Afiens durch eine Teinheit bes Gebors auszeichnen, die fich bei ihnen ebenso mohl erklären läßt, als man fie bei andern Nationen vergebens fuchen wurde; Die Sprache der Sinesen ist von dieser Feinheit des Gehors Zeuge. Nur ein mongolisches Dhr konnte darauf kommen, aus 330 Silben eine Sprache zu formen, die fich bei jedem Bort burch funf und mehrere Accente unterscheiden muß, um nicht ftatt Berr eine Beftie zu nennen und jeden Augenblick die lächerlichsten Verwirrungen zu fagen; daher ein europäisches Dhr und europäische Sprachorgane fich äußerst schwer oder niemals an diese hervorgezwungene Gilbenmusik gewöhnen. Welch ein Mangel von Erfindungstraft im Großen, und welche unselige Feinheit in Kleinigkeiten gehörte bazu, Diefer Sprache aus einigen roben Hieroglophen die unendliche Menge von 80000 zusammengesetten Charakteren zu erfinden, in welchen sich nach sechs und mehr Schriftarten die finesische Nation unter allen Boltern der Erde auszeichnet! Eine mongolische Organisation gehörte dazu, um sich in der Einbildungsfraft an Drachen und Ungeheuer, in der Zeichnung an jene forgfame Rleinfügigkeit unregelmäßiger Gestalten, in den Vergnügungen des Auges an das unförmliche Gemisch ihrer Garten, in ihren Gebäuden an muste Größe oder punktliche Rleinheit, in ihren Aufzügen, Rleidungen und Lustbarkeiten an jene eitle Pracht, an jene Laternenfeste und Feuerwerke, an lange Nägel und zerquetschie Füße, an einen barbarischen Troß von Begleitern, Berbeugungen, Ceremonien, Unterschieden und Soflichkeiten zu gewöhnen. Es herrscht in alle diesem so wenig Gefdmad an wahrem Naturverhaltniß, fo wenig Gefühl von innerer

<sup>\*)</sup> Bal. S. 180.

Rube. Schonbeit und Burbe, bag immer nur eine vermahrlofte Empfindung auf diesen Gang ber politischen Gultur tommen und fich pon bemfelben fo durchaus modeln laffen fonnte. Sinefen bas Goldpapier und den Firnif, die faubergemalten Ruae ihrer frausen Charattere und bas Geflingel iconer Sentengen unmaßig lieben: fo ift auch die Bildung ihres Geiftes biefem Golbpapier und biefem Firnis, ben Charafteren und bem Schellenklange ihrer Gilben burchaus ahnlich. Die Babe ber freien, großen Er= findung in ben Wiffenschaften icheint ihnen, wie mehrern Nationen Diefer Erbede, Die Natur verfagt zu baben; bagegen fie ihren tlei= nen Augen jenen gewandten Geift, jene liftige Betriebsamteit und Reinheit, jenes Runfttalent ber Nachahmung in allem, mas ihre Sabsucht nütlich findet, mit reicher Sand zutheilte. In ewigem Gange, in ewiger Beschäftigung geben und tommen fie bes Bewinnes und Dienstes wegen, sodaß man fie auch in ihrer hochft= politischen Form immer noch für ziehende Mongolen halten konnte; benn bei allen ihren ungahligen Gintheilungen haben fie bie Gin= theilung noch nicht gelernt, Bewerbsamkeit mit Rube alfo zu gatten. Ihre Aranei= baß jede Arbeit einen jeden auf feiner Stelle finde. tunft wie ihr handel ift ein feines, betrügerisches Bulsfühlen, melches ihren gangen Charafter in feiner finnlichen Feinheit und erfindungslosen Unwissenheit malt. Das Geprage bes Bolts ift eine merkwürdige Gigenheit in ber Geschichte, weil es zeigt, mas burch hochgetriebene politische Cultur aus einem Mongolenvolt, unvermischt mit andern Nationen, werden oder nicht werden fonnte; benn baß bie Sinefen in ihrer Erbede fich wie die Juden von der Bermijdung mit andern Boltern frei erhalten haben, zeigt ichon ihr eitler Stola, wenn es fonft nichts zeigte. Ginzelne Renntniffe mogen fie erlangt haben woher fie wollten; bas gange Gebäude ihrer Sprache und Berfaffung, ihrer Ginrichtung und Denfart ift ihnen eigen. Bie fie bas Einimpfen ber Baume nicht lieben, fo fteben auch fie trot mancher Befanntschaft mit andern Bolfern noch jest uneingeimpft ba: ein mongolischer Stamm, in einer Erbede ber Welt gur finefischen Stlavencultur verartet.

Alle Kunftbildung der Menschen geschieht durch Erziehung; die Art der sinesischen Erziehung trug, nebst ihrem Nationalcharakter, mit dazu bei, warum sie das, was sie sind, und nicht mehr wurden. Da, nach mongolischer Nomadenart, kindlicher Gehorsam zum Grunde aller Tugenden, nicht nur in der Familie, sondern jeht auch im Staat gemacht werden sollte, so mußte freilich daher mit der Zeit, jene scheinbare Sittsamkeit, jenes hösliche Zuvorkommen erwachsen, das man als einen Charakterzug der Singen auch mit seinvlicher Zunge rühmt; allein was gab dieser gute Nomaden-Grundsaß in einem großen Staate für Folgen? Als in ihm der kindliche Gehorsam

keine Grenzen fand, indem man dem erwachsenen Mann, der selbst Kinder und mannliche Geschäfte hat, Diefelbe Pflicht auflegte, Die nur dem unerzogenen Kinde gebührte; ja als man diese Pflicht auch gegen jede Obrigfeit festseste, Die boch nur im bilblichen Berftande burch Awang und Noth, nicht aber aus füßem Naturtriebe ben Ramen des Baters führt: was konnte, was mußte daher anders entstehen, als daß, indem man trop der Ratur ein neues menich= liches Berg ichaffen wollte, man bas mabre Berg ber Menichen gur Falschheit gewöhnte? Wenn der erwachsene Mann noch kindischen Gehorsam bezeigen soll, so muß er die selbstwirksame Kraft auf-geben, die die Natur in seinen Jahren ihm zur Pflicht machte: leere Ceremonien treten an die Stelle der herzlichen Wahrheit, und ber Sohn, ber gegen feine Mutter, folange ber Bater lebte, in findlicher Ergebenheit hinschwamm, vernachlässigt sie nach seinem Tode, sobald nur das Gesetz fie eine Concubine heißt. Gleicher-gestalt ist's mit ben kindlichen Pflichten gegen die Mandarinen: sie find tein Werk der Natur, sondern des Befehls; Gebräuche sind sie, und wenn sie gegen die Natur streben, so werden sie entträf-tende, falsche Gebräuche. Daher der Zwiefpalt der finesischen Reichsund Sittenlehre mit ihrer wirklichen Geschichte. Wie oft haben Die Kinder des Reichs ihren Bater vom Throne gestoßen! wie oft die Bater gegen ihre Kinder gewüthet! Beizige Mandarinen laffen Tausende verhungern und werden, wenn ihr Verbrechen vor den höhern Bater tommt, mit elenden Stockschlagen wie Knaben unwirtsam gezüchtigt. Daber ber Mangel an mannlicher Kraft und Ehre, ben man felbft in ben Gemalden ihrer Belben und Großen wahrnimmt; die Ehre ift die kindliche Pflicht geworden, die Kraft ift in modische Achtsamkeit gegen ben Staat verartet: fein ebles Roß ist im Dienste, sondern ein gezähmter Maulesel, der in Ge-brauchen vom Morgen bis zum Abend gar oft die Rolle bes Fuchses spielt.

Rothwendig nußte diese kindische Gefangenschaft der menschlichen Bernunft, Kraft und Empfindung auf das ganze Gebäude
des Staats einen schwächenden Einfluß haben. Wenn einmal die
Erziehung nichts als Manier ist, wenn Manieren und Gebräuche
alle Berhältnisse des Lebens nicht nur binden, sondern auch überwältigen: welche Summen von Wirksamkeit verliert der Staat, zumal die edelste Wirksamkeit des menschlichen Herzens und Geistes!
Wer erstaunt nicht, wenn er in der sinessischen Geschiche auf den
Gang und die Behandlung ihrer Geschäfte merkt, mit wie Vielem
ein Richts gethan werde! hier thu ein Collegium, was nur Giner
thun muß, damit es recht gethan sei; hier wird gefragt, wo die
Antwort daliegt; man kommt und geht, man schiebt auf und weicht
aus, nur um das Ceremoniell des kindlichen Staatsresvects nicht

zu versehlen. Der friegerische sowol als der benkende Geist sind fern von einer Nation, die auf warmen Desen schläft und von Morgen dis zum Abend warm Wasser trinkt. Rur der Regesmäßigkeit im gebahnten Wege, dem Scharfsinn in Beodachtung des Sigennuhes und tausend schlauer Kunste, der kindischen Bielthätigkeit ohne den Ueberblick des Mannes, der sich fragt: ob dies auch nötigig zu thun sep? und ob es nicht bester gethan werden möge? nur diesen Tugenden ist in Sina der königliche Weg erössnet. Der Kaiser selbst ist in dies Joch gespannt: er muß mit gutem Beispiel vorgehen und, wie der Flügelmann, sede Bewegung übertreiben. Er opfert im Saal seiner Vorsahren nicht nur an Festugen, sondern soll bei sedem Geschäft, in sedem Augenblick seines Lebens den Vorsahren opfern, und wird mit sedem Lobe und sedem Tadel

vielleicht gleich ungerecht bestraft. \*)

Kann man fich munbern, daß eine Nation dieser Art, nach europäischem Mabstab, in Biffenschaften wenig erfunden? ja baß fie Sabrtaufende bindurch fich auf berfelben Stelle erhalten babe? Selbst ibre Moral: und Gefetbucher geben immer im Rreife umber und fagen auf bundert Beifen genau und forgfältig, mit regelmäßiger Seuchelei, von findlichen Bflichten immer daffelbe. Aftronomie und Rufit, Boefie und Rriegstunft, Malerei und Architettur find bei ihnen wie sie vor Jahrhunderten waren, Kinder ihrer ewigen Gesetze und unabanderlich findischen Ginrichtung. Das Reich ift eine balfamirte Mumie, mit Sieroglophen bemalt und mit Seide ummunden; ihr innerer Kreislauf ift wie bas Leben der ichlafenden Bintertbiere. Daher die Absonderung, Behorchung und Berhin-berung jedes Fremden, daher der Stolz der Nation, die sich nur mit sich selbst vergleicht und das Auswärtige weder tennt noch liebt. Es ift ein Wintelvolf auf ber Erbe, vom Schichal außer ben Bufammendrang der Nationen gesetzt und eben bazu mit Bergen und Buften und einem beinabe buchtlosen Meere verschanzt. Außer dieser Lage wurde es schwerlich geblieben sein mas es ift; benn daß feine Berfassung gegen die Dandschu ftandgehalten bat, beweift nichts, als daß sie in sich selbst gegründet war, und daß die robern Ueberwinder zu ihrer Berrichaft einen folden Lebnftuhl findlicher Stlaverei febr bequem fanden. Gie durften nichts an ibm andern, fie festen fich darauf und berrichten. Dagegen die Nation in jedem Gelent ihrer felbsterbauten Staatsmafdine fo fflavifc bient, als ob es eben zu dieser Sklaperei erfunden wäre.

Alle Nachrichten von der Sprache der Sinesen sind darüber



<sup>\*)</sup> Selbst der gepriesene Raiser Rien-long ward in den Provinzen für den ärgsten Tyrannen gehalten; welches in einem so ungeheuern Reiche, nach solcher Berfassung, jedesmal der Fall sein muß, der Kaiser möge wie er wolle benden.

einig, baß fie gur Geftalt biefes Bolts in feiner funftlichen Dentart unfäglich viel beigetragen habe: benn ift nicht jede Landessprache das Gefaß, in welchem fich die Ideen des Bolks formen, erhalten und mittheilen, zumal wenn eine Nation fo ftart als biefe an ihrer Sprache hangt und von ihr alle Cultur herleitet? Die Sprache ber Sinesen ift ein Wörterbuch ber Moral, b. i. ber Soffichkeit und guten Manieren; nicht nur Provinzen und Stadte, fondern felbft Stande und Bucher unterscheiben fich in ihr, sobaß der größte Theil ibres gelehrten Reihes blos auf ein Wertzeug vermandt wird, ohne daß noch mit bem Wertzeug irgendetwas ausgerichtet werbe. regelmäßigen Kleinigkeiten hängt in ihr alles; fie fagt mit wenigen Lauten viel, um mit vielen Bügen Einen Laut und mit vielen Buchern ein und daffelbe berzumalen. Welch ein unseliger Fleiß gehört jum Pinfeln und Drud ihrer Schriften! Eben biefer Rleiß aber ist ihre Luft und Runft, ba fie fic an fconen Schriftzugen mehr als an ber zaubervollsten Malerei ergopen und bas einförmige Geklingel ihrer Sittensprüche und Complimente als eine Nur ein fo großes Summe von Artigkeit und Weisheit lieben. Reich und die Arbeitseligkeit eines Sinesen gehört dazu, um 3. B. von ber einzigen Stadt Rai-fong-fu vierzig Bucher in acht großen Banden ju malen\*) und diefe mubfame Genauigkeit auf jeden Befehl und Lobspruch des Raisers zu verbreiten. Sein Denkmal über die Auswanderung der Torguts ift ein ungeheures Buch auf Steinen \*\*); und so ift die gange gelehrte Denkart ber Sinefen in kunftliche und Staatsbieroglophen vermalt. Unglaublich muß ber Unterschied fein, mit bem diese Schriftart allein schon auf die Seele wirkt, die in ibr benkt. Sie entmervt bie Gedanken ju Bilberzugen und macht Die gange Dentart der Nation zu gemalten ober in die Luft geschriebenen willfürlichen Charafteren.

Mitnichten ist diese Entwickelung der sinesischen Sigenheit eine feindselige Berachtung derselben; denn sie ist Zug für Zug aus den Berichten ihrer wärmsten Bertheidiger geschöpft und könnte mit hundert Broben aus jeder Klasse ihrer Ginrichtungen bewiesen werden. Sie ist auch nichts als Natur der Sache, d. i. die Darstellung eines Bolks, das sich in einer solchen Organisation und Weltgegend, nach solchen Grundsähen, mit solchen Husstiden under deltgegend, nach solchen Grundsähen, mit solchen Husstiden wider den gewöhnlichen und grauen Alterthum bildete und, wider den gewöhnlichen des Schicksials, unter andern Bölkern seine Denkart so lange bewahrte. Wenn das alte Aegupten noch vor uns wäre, so würden wir, ohne von einer gegenseitigen Ableitung träumen zu dürfen, in vielen Studen eine Aehnlichkeit sehen, die nach gegebenen Tra-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Mémoires concernant les Chincis, II, 375.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb., I, 329.

bitionen nur die Beltgegend anders modificirte. So ware es mit mehrern Bolfern, die einft auf einer abnlichen Stufe ber Cultur ftanben: nur find biefe fortgerudt, ober untergegangen und mit anbern vermischt worden; bas alte Sina am Rande ber Belt ift wie eine Trummer der Borzeit in seiner halbmongolischen Ginrichtung stehen geblieben. Schwerlich ift's zu beweisen, daß die Grundzuge feiner Cultur von Griechen aus Battra ober von Tataren aus Balth binübergebracht maren; bas Gewebe feiner Berfaffung ift gewiß einheimisch, und die wenige Einwirkung fremder Bolter auf baffelbe leicht zu erkennen und abzusondern. Ich ehre die Kings ihrer portrefflichen Grundfate wegen wie ein Sineser, und ber Name Confucius ist mir ein großer Name, ob ich die Fesseln gleich nicht vertenne, die auch er trug, und die er mit bestem Willen dem abergläubigen Böbel und der gesammten sinesischen Staatseinriche tung durch seine politische Moral auf ewige Zeiten aufdrang. Durch fie ift bies Bolt, wie fo manche andere Nation bes Erdfreifes, mitten in feiner Erziehung, gleichsam im Anabenalter fteben geblieben, weil dies mechanische Triebwert der Sittenlehre den freien Kortgang des Geistes auf immer bemmte und sich im despotischen Reich tein zweiter Confucius fand. Ginft, wenn fich entweder ber ungeheuere Staat theilt, oder wenn aufgeklartere Rien-longs ben väterlichen Entschluß fassen werden, was sie nicht ernähren können, lieber als Colonien zu versenden, das Joch der Gebräuche zu erleichtern und dagegen eine freiere Selbstthätigkeit des Beiftes und Bergens, freilich nicht ohne mannichfaltige Gefahr, einzuführen, alsbann! — aber auch alsdann werden Sinesen immer nur Sinesen bleiben, wie Deutsche Deutsche sind und am öftlichen Ende Asiens teine alten Griechen geboren werden. Es ist die offenbare Absicht ber Natur, baß alles auf ber Erbe gebeihe, was auf ihr gebeihen tann, und daß eben diefe Berfchiedenheit ber Erzeugungen ben Schöpfer preise. Das Werk der Gesetzgebung und Moral, das als einen Kinderversuch der menschliche Verstand in Sina gebaut hat, findet fich in folder Festigleit nirgends sonst auf der Erde; es bleibe an seinem Ort, ohne daß je in Curopa ein abgeschlossens Sina voll kindlicher Pietät gegen seine Despoten werde. Immer bleibt Diefer Nation ber Ruhm ihres Meißes, ihres finnlichen Scharffinns, ihrer feinen Kunftlichkeit in taufend nuplichen Dingen. Das Borzellan und die Seide, Bulver und Blei, vielleicht auch den Compaß, bie Buchbrudertunft, ben Brudenbau und die Schiffstunft nebft vielen andern feinen Hantierungen und Kunften kannten fie, ebe Curopa folche tannte; nur baß es ihnen fast in allen Kunften am geistigen Fortgange und am Triebe jur Berbefferung fehlt. Daß übrigens Sina sich unsern europäischen Nationen verschließt und sowol Hollander als Ruffen und Jesuiten außerst einschränkt, ift

nicht nur mit ihrer ganzen Denkart harmonisch, sondern gewiß auch politisch zu billigen, solange sie das Betragen der Europäer in Ostindien und auf den Inseln, in Nordasien und in ihrem eigenen Lande um und neben sich sehen. Taumelnd von tatarischem Stolz verachten sie den Kausmann, der sein Land verläßt, und wechseln betrügliche Waare gegen das, was ihnen das sicherste dünkt: sie nehmen sein Silber und geben ihm dafür Millionen Pfunde entsträftenden Thees zum Verderben Europas.

### II.

# Cofdin = Sina, Tuntin, Laos, Rorea, die öftliche Tatarei, Japan.

Aus der Geschichte der Menscheit ist's unleugbar, daß, wo sich irgendein Land zu einem vorzüglichen Grade der Eultur erhob, es auch auf den Kreis seiner Nachdarn gewirft habe. Also auch die sinessische Nation, ob sie gleich untriegerisch und ihre Verfassung sehr in sich gekehrt ist, so hat doch auch sie aus einen großen Bezirk der Länder umher ihren Einsuß verbreitet. Es ist dabei die Frage nicht, ob diese Länder dem sinessischen Reich unterworfen gewesen oder unterworfen gewesen oder unterworfen geblieben: wenn sie an seiner Einrichtung, Sprache, Religion, Wissenschaften, Sitten und Künsten theilnahmen, so sind sie eine Provinz desselben im Gebiet des Geistes.

Coschin Sina ist das Land, das von Sina am meisten ans genommen hat und gewissermaßen seine politische Pslanzstadt gewesen; daher die Aehnlichkeit zwischen beiden Nationen an Temperament und Sitten, an Wissenschaften und Künsten, in der Religion, dem Handel und der politischen Einrichtung. Sein Kaiser ist ein Basal von Sina, und die Nationen sind durch den Handel enge verdunden. Man vergleiche dies geschäftige, vernünstige, sanstmuttige Bolt mit dem nahegelegenen trägen Siam, dem wilden Arrakan u. s. w., so wird man den Unterschied wahrnehmen. Wie indeß kein Abssuß sich über die Quelle erhöht, so ist auch nicht zu erwarten, daß Coschin-Sina sein Bordisch übertresse; die Regierung ist despotischer als dort, seine Religion und Wissenschaften ein schwächerer Nachhall des Mutterlandes.

Ein gleiches ist's mit Tunkin, das den Sinesen noch näher liegt, obgleich wilde Berge es scheiden. Die Nation ist wilder; das Gesittete, was sie an sich hat und welches den Staat erhält, Manufacturen, Handel, Gesetze, Religion, Kenntnisse und Gebräuche sind sinessisch, nur wegen des sublichern himmelsstrichs und des

Charafters ber Nation tief unter dem Mutterlande.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Noch schwächer ist der Eindruck, den Sina auf Laos gemacht hat; denn das Land wurde zu bald von ihm abgerissen und befreundete sich mit den Sitten der Siamesen; Reste indeß sind noch

fenntlich.

Unter ben süblichen Inseln haben die Sinesen insonderheit mit Java Gemeinschaft, ja wahrscheinlich haben sie sich auch in Colonien darauf gepflanzt. Ihre politische Sinrichtung indeß hat sich in diesem so viel heißern, ihnen entlegenen Lande nicht anpslanzen können; denn die mühselige Kunst der Sinesen will ein betriebsames Bolk und ein mäßigeres Klima. Sie nußen also die Insel, ohne

fie zu bilden.

Mehrern Blat hat die sinesische Einrichtung nordwärts gewonnen, und bas Land tann fich ruhmen, bag es ju Befanftigung ber wilden Bolter biefes ungeheuern Erbftrichs mehr beigetragen habe, als vielleicht die Europäer in allen Welttheilen. Korea ift burch die Mandschu den Sinesen wirklich unterworfen, und man vergleiche diese einst wilde Nation mit ihren nördlichern Nachbarn. Die Cinwohner eines jum Theil fo talten Groftrichs find fanft und milbe; in ihren Ergötungen und Trauergebrauchen, in Rleidungen und haufern, in ber Religion und einiger Liebe jur Biffenfchaft ahmen fie wenigstens ben Sinefen nach, von benen auch ihre Regierung eingerichtet und einige Manufacturen in Gang gebracht worben. In einem noch weitern Umfange haben fie auf die Mongolen gewirft. Richt nur daß bie Manbichu, die Sina bezwangen, burch ihren Umgang gefitteter geworden find, daher auch ihre Hauptftabt Schin-pang zu einem Tribunal wie Befing eingerichtet werben mogen; auch bie gablreichen mongolischen Borben, die bem größten Theile nach unter ber Berrichaft von Sina fteben, find ungeachtet ihrer robern Sitten nicht gang obne finefischen Ginfluß geblieben. Ja, wenn blos der friedliche Schutz Dieses Reichs, unter welchen fich auch in der neuesten Zeit die Torguts, 300000 Menschen start, begaben, eine Wohlthat der Menschen ift, so hat Sina auf Diese weiten Erostriche billiger als je ein Eroberer gewirtt. Mehrmals hat es die Unruhen in Tibet gestillt und in altern Zeiten bis ans Raspifche Meer feine hand gebreitet. Die reichen Graber, die in verschiedenen Strichen ber Mongolei und Tatarei gefunden worden, tragen an bem, was fie enthielten, offenbare Dentmale bes Berfehrs mit Sina; und wenn einst in diesen Gegenden cultivirtere Nationen gewohnt haben, so waren fie es wahrscheinlich nicht ohne nabern Umgang mit diefem Bolte.

Die Insel indes, an welcher sich die Sinesen den größten Nebenbuhler ihres Fleißes erzogen haben, ist Japan. Die Japaner waren einst Barbaren, und ihrem gewaltthätigen, kühnen Charakter nach gewiß harte und strenge Barbaren; durch die Nachbarschaft und den Umgang mit jenem Bolk, von dem sie Schrift und Wissenschaften, Manufacturen und Künste lernten, haben sie sich zu einem Staat gebildet, der in manchen Stücken mit Sina wetteisert oder es gar übertrisset. Zwar ist, dem Charakter dieser Nation nach, sowol die Regierung als die Religion härter und grausamer, auch ist an einen Fortgang zu seinern Wissenschaften, wie sie Europa treibt, in Japan so wenig als in Sina zu denken; wenn ader Kenntnis und Gebrauch des Landes, wenn Fleis im Aderdau und in nürslichen Künsten, wenn Handel und Schissahrt, ja selbst die rohe Pracht und despotische Ordnung ihrer Reichsverfassung unsleugdar Stusen der Cultur sind, so hat das stolze Japan diese nur durch die Sinesen erstiegen. Die Annalen dieser Nation nennen noch die Zeit, da die Japaner als Bardaren nach Sina kamen; und so eigenthünlich sich die rauhe Insel gebildet und von Sina weggebildet hat, so ist doch in allen Hilfsmitteln ihrer Eultur, ja in der Bearbeitung ihrer Künste selbst der sinessiche Ursprung kenntlich.

Ob nun dieses Bolt auch weiter gebrungen und zur Gultur eines der zwei gesitteten Reiche Amerikas, die beide an dem ihm zugekehrten westlichen Ufer lagen, Sinfluß gehabt habe, wird schwer-lich entschieden werden. Wäre von dieser Weltseite ein cultivirtes Bolt nach Amerika gelangt, so könnte es kaum ein anderes gewesen sein als die Sinesen oder die Japaner. Ueberhaupt ist's schabe, daß die sinessiche Geschichte, der Versassung ihres Landes nach, so sinessisch dat bearbeitet werden müssen. Alle Ersindungen schreibt sie ihren Königen zu; sie vergist die Welt über ihrem Kande, und als eine Geschichte des Reichs ist sie leider so wenig eine unter-

richtende Menschengeschichte.

#### III.

### Libet.

Zwischen den großen asiatischen Gebirgen und Wüsteneien hat sich ein geistliches Kaiserthum errichtet, das in seiner Art wol das einzige der Welt ist: es ist das große Gebiet der Lamas. Zwar ist die geistliche und weltliche Macht in kleinen Revolutionen bisweilen getrennt gewesen, zulet aber sind beide immer wieder weienigt worden, sodaß hier, wie nirgend anders, die ganze Versfassung des Landes auf dem laiserlichen Hohepriesterthum ruht. Der große Lama wird, nach der Lehre der Seelenwanderung, vom Gott Schaka oder Fo belebt, der bei seinem Tode in den neuen Lama

fährt und ihn jum Cbenbilde ber Gottheit weiht. In festgesepten Ordnungen der Heiligkeit zieht fich von ihm die Kette der Lamas berab, und man tann sich in Lehren, Gebräuchen und Ginrichtungen tein festgestellteres Briefterregiment benten, als auf dieser Erbhobe wirklich thront. Der oberfte Beforger weltlicher Geschäfte ift nur Statthalter des obersten Briefters, ber, den Grundsagen seiner Religion nach, voll göttlicher Rube in einem Palasttempel wohnt. Ungeheuer find die Fabeln ber Lamaischen Weltschöpfung, graufam bie gebrobten Strafen und Bugungen ihrer Gunden, aufs bochfte unnaturlich ber Buftand, ju welchem ihre Beiligkeit aufftrebt: er ift entkörperte Rube, abergläubische Gebankenlosigkeit, und Klosterkeusch= beit. Und bennoch ist taum ein Göpendienst so weit als dieser auf ber Erde verbreitet: nicht nur Tibet und Tangut, der größte Theil der Mongolen, die Manbschu, Kallas, Cluthen u. f. w. verehrten ben Lama, und wenn sich in neuern Zeiten einige von der Anbetung seiner Person losriffen, so ist doch ein Studwert von der Religion bes Schafa bas einzige, mas biefe Bolfer von Glauben und Gottesbienst haben. Aber auch sublich zieht fich biefe Religion weit hin: die Namen Sommona-Rodom, Schaftscha-Tuba, Sangol-Muni, Schigemuni, Budda, Fo, Schetia find alle eins mit Schaka, und fo geht biefe beilige Monchelehre, wenngleich nicht überall mit ber weitläufigen Mythologie ber Tibetaner, burch Indostan, Ceplon, Siam, Begu, Tonkin, bis nach Sina, Korea und Japan. in Sina find Grundfage bes Fo ber eigentliche Boltsglaube; bagegen die Grundsate des Confucius und Lao-tse nur Gattungen einer politischen Religion und Philosophie sind unter den obern, d. i. den gelehrten Standen. Der Regierung dafelbst ift jede Dieser Religio= nen gleichgultig; ihre Sorge ift nicht weiter gegangen, als baß fie, bie Lamas und Bongen bem Staate unschablich ju machen, fie von ber Herrschaft des Dalai-Lama trennte. Japan vollends ift lange Beit ein halbes Tibet gewesen: der Dairi war der geiftliche Oberherr und der Rubo fein weltlicher Diener, bis diefer die Berrichaft an fich riß und jenen jum blogen Schatten machte: ein Schickfal, das im Lauf der Dinge liegt und gewiß einmal auch das Los des Lama fein wirb. Nur durch die Lage seines Reichs, durch die Barbarei ber mongolischen Stamme, am meisten aber burch bie Gnade bes Raifers in Sina ift er fo lange was er ift geblieben.

Auf den kalten Bergen in Tibet entstand die Lamaische Religion gewiß nicht; sie ist das Erzeugniß warmer Klimate, ein Geschöpf menschlicher Halbseelen, die die Wollust der Gedankenlosigkeit in körperlicher Ruhe über alles lieben. Nach den rauhen tibetanischen Bergen, ja nach Sina selbst ist sie nur im ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung gekommen, da sie sich denn in jedem Lande nach des Landes Weise verändert. In Tibet und Japan ward sie

bart und strenge; unter den Mongolen ist sie beinah ein unwirksamer Aberglaube geworden; dagegen Siam, Indostan, und die Länder, die ihnen gleichen, fie als Naturproducte ihres warmen Klima aufs milbeste nahren. Bei so verschiedener Gestalt bat fie auch ungleiche Folgen auf jeden Staat gehabt, in dem fie lebte. In Siam, Indoftan, Tunfin u. f. w. fcblafert fie die Seelen ein; fie macht mitleidig und unkriegerisch, geduldig, sanft und träge. Die Talapoinen streben nicht nach dem Thron; blobe Almosen sind's, um die fie menschliche Sunden bugen. In hartern Landern, wo das Klima den mußigen Beter nicht so leicht nahrt, mußte ihre Einrichtung auch kunstlicher werden, und so machte sie endlich den Balast zum Tempel. Sonderbar ist der Unzusammenhang, in welchem die Sachen der Menschen fich nicht nur binden, sondern auch lange erhalten. Befolgte jeder Tibetaner die Gesetz ber Lamas, indem er ihren bochften Tugenden nachstrebte, fo mare tein Tibet mehr. Das Geschlecht der Menschen, die einander nicht berühren, die ihr taltes Land nicht bauen, die weder Handel noch Geschäfte treiben, hörte auf; verhungert und erfroren lagen fie ba, indem fie fich ihren himmel traumen. Aber gum Glud ift die Natur ber Menschen ftarter als jeder angenommene Bahn. Der Tibetaner heirathet, ob er gleich damit fundigt; und die geschäftige Tibetanerin, die gar mehr als Ginen Mann nimmt und fleißiger als die Manner felbst arbeitet, entsagt gern ben hohern Graben bes Barabiefes, um biefe Belt zu erhalten. Benn eine Religion ber Erde ungeheuer und wibrig ift, so ift's bie Religion in Tibet \*); und ware, wie es wol nicht gang ju leugnen ift, in ihre hartesten Lebren und Gebrauche das Chriftenthum binubergeführt worden, so erschiene dies wol nirgend in argerer Gestalt als auf den tibetanischen Bergen. Gludlicherweise aber hat bie harte Monchereligion ben Geift ber Nation so wenig als ibr Bedürfniß und Klima andern mogen. Der bobe Bergbewohner tauft feine Bugungen ab und ift gesund und munter; er zieht und schlachtet Thiere, ob er gleich die Seelenwanderung glaubt, und erluftigt fich funfzehn Tage mit der hochzeit, obgleich feine Priefter der Bolltommenheit ebelog leben. So hat sich allenthalben ber Wahn der Menschen mit dem Bedürfniß abgefunden; er dung so lange, bis ein leidlicher Bergleich ward. Sollte jebe Thorheit, die im angenommenen Glauben ber Nation herrscht, auch burchgängig geubt werben: welch ein Unglud! Run aber werden die meisten geglaubt und nicht befolgt, und dies

<sup>\*)</sup> Bgl. Georgii Alphabet. Tibetan. (Rom 1762). Ein Buch voll wüster Gelehrfamteit; inbessen, nebst ben Rachtichten in Pallas' Rorbischen Beiträgen (I, 271 fg.) und bem Aufsage in Schlöger's Briefwechsel, Thl. 5, bas hauptbuch, bas wir von Tibet haben.

Mittelbing tobter Ueberzeugung heißt eben auf der Erbe Glauben. Denke man nicht, daß der Kalmude nach dem Muster der Bollkommenheit in Tibet lebt, wenn er ein kleines Götenbild oder den

heiligen Roth des Lama verehrt.

Aber nicht nur unschädlich, auch nuplos sogar ift biefes wiber-liche Regiment ber Lamas nicht gewesen. Gin grobes heibnisches Bolt, bas fich felbst fur die Abtunft eines Affen bielt, ist dadurch unstreitig zu einem gesitteten, ja in manchen Studen feinen Bolt erhoben, wogu die Rachbarschaft ber Sinefen nicht wenig beitrug. Gine Religion, die in Indien entsprang, liebt Reinlichkeit; Die Tibetaner burfen alfo nicht wie tatarifche Steppenvoller leben. Selbst die überhohe Reuschheit, die ihre Lamas preisen, bat der Nation ein Tugendgiel aufgestedt, ju welchem jebe Gingezogenheit, Rüchtern: heit und Mäßigung, die man an beiben Gefdlechtern rubmt, weniaftens als ein Theil ber Ballfahrt betrachtet werben mag, bei melder auch die Salfte mehr ift als bas Gange. Der Glaube einer Seelenwanderung macht mitleidig gegen die lebendige Schopfung, fodaß robe Berg : und Felfenmenfchen vielleicht mit teinem fanftern Raum als mit biefem Bahn und bem Glauben an lange Bugungen und Söllenstrafen gebändigt werben tonnten. Rurg, die tibetanische ift eine Urt papstlicher Religion, wie fie Europa felbst in feinen bunteln Jahrhunderten, und fogar ohne jene Ordnung und Sittlichkeit hatte, die man an Tibetanern und Mongolen rühmt. Auch daß diese Religion des Schaka eine Art Gelehrsamkeit und Schriftsprache unter bies Bergvoll und weiterhin felbft unter bie Mongolen gebracht hat, ift ein Berdienst für Die Menschbeit, vielleicht bas porbereitende Sulfsmittel einer Cultur, Die auch biefen Gegenben reift.

Wunderbar langsam ist der Weg der Vorsehung unter den Nationen, und dennoch ist er lautere Naturordnung. Gymnosophisten und Talapoinen, d. i. einsame Beschauer, gab es von den altesten Beiten her im Morgenlande; ihr Alima und ihre Natur lub sie zu dieser Lebensart ein. Die Ruhe suchend, slohen sie deräusch der Menschen und ledten mit dem wenigen vergnügt, was ihnen die reiche Natur gewährte. Der Morgenlander ist ernst und mäßig, sowie in Speise und Trank, so auch in Worten; gern überslätt er sich dem Fluge der Einbildungskraft, und wohin konnte ihn diese als auf Beschauung der allgemeinen Natur, mithin auf Weltentstehung, auf den Untergang und die Erneuung der Norzenländer sind poetische Vorstellungsarten dessenhöchose vorstellungsarten dessenhöchose sich ein eingeschänder menschlicher Verstand und ein mitsühlendes serz denkt. "Ich lebe und genieße kurze Zeit meines Lebens; warum sollte, was neben mir ist, nicht auch seines Daseins

genießen und von mir ungefrantt leben?" Daber nun die Sitten: lehre ber Talapoinen, die insonderheit auf die Richtigkeit aller Dinge, auf das ewige Umwandeln der Formen der Welt, auf die innere Qual ber unerfättlichen Begierben eines Menschenherzens und auf bas Bergnugen einer reinen Seele fo rubrend und aufopfernd bringt. Daher auch die fanften humanen Gebote, die fie jur Berschonung ihrer selbst und anderer Wesen der menschlichen Gesellschaft gaben und in ihren Hymnen und Sprüchen preisen. Aus Griechenland haben fie folde fo wenig als ihre Rosmogonie geschöpft; benn beibe find echte Rinder ber Phantafie und Empfindungsart ihres Klima. In ihnen ift alles bis jum bochften Biel gespannt, fodaß nach ber Sittenlehre ber Talapoinen auch nur indische Einstedler leben mögen; dazu ist alles mit so unendlichen Märchen umbullt, daß, wenn je ein Schaka gelebt hat, er sich schwerlich in Einem der Züge erkennen würde, die man dankend und Lobend auf ihn baufte. Indeffen, lernt nicht ein Rind feine erfte Beisheit und Sittenlehre durch Marchen, und find nicht die meiften biefer Nationen in ihrem fanften Seelenschlaf lebenslang Rinber? Last uns also ber Borsehung verzeihen, was nach ber Ordnung, die fie fürs Menschengeschlecht mablte, nicht anders als also fein konnte. Sie knupfte alles an Tradition, und fo konnten Menschen einander nicht mehr geben, als sie selbst hatten und wußten. Jedes Ding in der Natur, mithin auch die Philosophie des Budda, ist gut und bose, nachdem sie gebraucht wird. Sie hat so hohe und schöne Gedanken, als sie auf der andern Seite Betrug und Trägbeit erweden und nabren tann, wie fie es auch reichlich gethan hat. In keinem Lande blieb sie ganz dieselbe; allenthalben aber, wo sie ist, steht sie immer doch Eine Stufe über dem rohen Heidenthum, Die erfte Dammerung einer reinern Sittenlehre, ber erfte Rindes: traum einer weltumfaffenden Bahrheit.

## IV.

# Inboftan.

Obgleich die Lehre der Brahmanen nichts als ein Zweig der weitverbreiteten Religion ist, die von Tibet dis Japan Setten oder Regierungen gebildet hat, so verdient sie doch an ihrem Geburtssort eine besondere Betrachtung, da sie an ihm die sonderbarste und vielleicht dauernoste Regierung der Welt gebildet hat: es ist die Eintheilung der indischen Nation in vier oder mehrere Stämme, über

welche die Brahmanen als erfter Stamm herrichen. Daß fie diefe Berrichaft durch leibliche Unterjochung erlangt hatten, ift nicht mahricheinlich; fie find nicht ber friegerische Stamm bes Bolts, ber, ben Ronia felbit eingeschloffen, nur junachft auf fie folgt; auch grunden fie ihr Anseben auf teins bergleichen Mittel, selbst in ber Sage. Bodurch fie über Menschen berrichen, ist ihr Ursprung, nach welchem fie fich aus bem Saupte Brahma's entfproffen fcagen, fowie bie Rrieger aus beffen Bruft, Die andern Stamme aus beffen andern Gliebern. Sierauf find ihre Gefete und Die gange Ginrichtung ber Nation gebaut, nach welcher fie als ein eingeborener Stamm, als Saupt jum Körper ber Nation gehören. Abtheilungen ber Art nach Stämmen find auch in andern Gegenden die einfachste Ginrichtung ber menschlichen Gefellschaft gewesen; fie wollte bierin ber natur folgen, welche ben Baum in Aefte, bas Bolt in Stamme und Kamilien abtheilt. So war die Einrichtung in Aegypten, selbst wie bier, mit erblichen Sandwerkern und Runften; und baß ber Stamm ber Beifen und Briefter fich jum erften hinauffette, feben wir bei weit mehrern Nationen. Dich dunkt, auf diefer Stufe der Cultur ift bies Natur ber Sache, ba Beisheit über Starte geht und in alten Beiten der Priefterstamm faft alle politische Beisbeit fich gueignete. Nur mit ber Berbreitung bes Lichts unter alle Stanbe verliert fich bas Unsehen bes Priefters, baber fich auch Briefter fo oft einer allgemeinern Auftlärung widersetten.

Die indifche Gefchichte, von der wir leider noch wenig wiffen, gibt uns einen beutlichen Wint über bie Entstehung ber Brahmanen.\*) Sie macht Brahma, einen weisen und gelehrten Mann, den Erfinder vieler Runfte, insonderheit bes Schreibens, jum Bezier eines ihrer alten Ronige, Rrifchens, beffen Sohn Die Eintheilung feines Bolts in die vier bekannten Stamme gesetlich gemacht habe. Den Sohn des Brahma feste er der ersten Rlaffe vor, zu der die Sterndeuter, Merzte und Briefter gehörten; andere vom Abel murden zu erblichen Statthaltern ber Proving ernannt, von welchen fich die zweite Rangordnung der Indier herleitet. Die dritte Rlaffe follte den Aderbau, die vierte die Runfte treiben, und biefe Ginrichtung ewig bauern. Er erbaute ben Philosophen bie Stadt Bahar ju ihrer Aufnahme; und ba ber Sit feines Reichs, auch die altesten Schulen ber Brahmanen vorzüglich am Ganges waren, fo ergibt fich hieraus die Ursache, warum Griechen und Römer so wenig an sie gedenken. Sie kannten nämlich biese tiefen Gegenden Indiens nicht, ba Berobot nur die Bolter am Indus und auf der Nordseite des Goldhandels beschreibt, Alexander aber nur bis jum Spphafis gelangte. Rein Bunder alfo, daß fie zuerst nur allgemein von den Brachmanen,

<sup>\*)</sup> Dow, Hist. of Hindost., I, 10, 11.

b. i. von ben einfamen Beisen, die auf Art der Talapoinen lebten, Nachricht bekamen, späterhin aber auch von den Samanäern und Germanen am Ganges, von ber Eintheilung bes Bolts in Rlaffen, von ihrer Lehre der Seelenwanderung u. f. w. dunkle Gertichte hörten. Auch diese zerstuckten Sagen indeß bestätigen es, daß die Brahmaneneinrichtung alt und bem Lande am Ganges einheimisch fei, welches die febr alten Dentmale ju Jagrenat\*), Bombap und in andern Gegenden der dieffeitigen halbinfel beweisen. bie Gogen als die gange Einrichtung diefer Gogentempel find in der Denkart und Mythologie der Brahmanen, die fich von ihrem beiligen Ganges in Indien umber und weiter hinab verbreitet, auch je unwissender das Bolt war, besto mehr Berehrung empfangen Der heilige Ganges, als ihr Geburtsort, blieb ber pornehmste Sit ihrer Heiligthumer, ob sie gleich als Brahmanen nicht nur eine religible, sondern eigentlich politische Bunft find, Die, wie ber Orben der Lamas, ber Leviten, ber agpptischen Briefter u. f. w., allenthalben zur uralten Reichsverfassung Indiens gehört. Sonderbar tief ist die Einwirtung bes Orbens Jahrtausende

bin auf die Gemuther ber Menschen gewesen, ba nicht nur trot bes so lange getragenen mongolischen Jochs ihr Ansehen und ihre Lebre noch unerschüttert steht, fondern diese auch in Lenkung ber hindus eine Kraft außert, die schwerlich eine andere Religion in bem Maß erwiesen bat. \*\*) Der Charatter, die Lebensart, die Sitten des Bolts bis auf die kleinsten Berrichtungen, ja bis auf die Gedanken und Worte ist ihr Wert; und obgleich viele Stude ber Brahmanenreligion äußerst brudend und beschwerlich sind, so bleiben fie boch auch ben niedrigsten Stämmen wie Naturgesete Gottes beilig. Nur Miffe= thater und Berworfene find's meiftens, die eine fremde Religion annehmen, ober es find arme, verlaffene Kinder; auch ift die vornehme Denkart, mit ber ber Indier mitten in seinem Druck unter einer oft tobtenben Durftigfeit ben Europaer anfieht, bem er bient, Burge genug bafür, baß sich sein Bolt, solange es ba ift, nie mit einem anbern vermischen werbe. Ohne Zweifel lag bieser beispiels losen Einwirtung sowol bas Klima als ber Charatter ber Nation jum Grunde; benn tein Bolt übertrifft bies an geduldiger Rube und fanfter Folgsamteit ber Seele. Daß ber Indier aber in Lehren und Gebrauchen nicht jedem Fremden folgt, tommt offenbar baber, daß die Einrichtung ber Brahmanen fo gang fcon feine Seele, fo gang fein Leben eingenommen bat, um teiner andern mehr Blat

- 22 M

<sup>\*)</sup> Zend-Avesta par d'Anquetil, I, 81 fg. Riebuhr's Reifebefdreibung, II, 31 fg. 
\*) Siefe hierüber Dow, holmell, Connerat, Alexander Roß, Rac-Intoff, die Jallifden Miffionsberichte, die Lettres édifiantes und jede andere Befdreibung der indifigen Religion und Bölter.

zu geben. Daher so viele Gebräuche und Feste, so viel Götter und Märchen, so viel heilige Derter und verdienstliche Werke, damit von Kindheit auf die ganze Einbildungskraft beschäftigt und beinahe in jedem Augenblick des Lebens der Indier an das, was er ist, erinnert werde. Alle europäischen Einrichtungen sind gegen diese Seelenbeherrschung nur auf der Oberstäche geblieben, die, wie ich

glaube, dauern tann, solange ein Indier sein wird.

Die Frage, ob etwas gut ober übel fei, ift bei allen Ginrich: tungen ber Denichen vielseitig. Ohne Ameifel war die Ginrichtung ber Brahmanen, als fie gestiftet war, gut; fonft batte fie weber ben Umfang noch bie Tiefe und Dauer gewonnen, in der sie dasteht. Das menschliche Gemuth entledigt sich bessen, was ihm schädlich ist, fobald es tann, und obgleich ber Indier mehr zu erbulben vermag als irgendein anderer, so wurde er boch geradezu nicht Gift lieben. Unleugbar ift's also, daß die Brahmanen ihrem Bolte eine Sanftmuth, Höflickleit, Mäßigung und Keuschheit angebildet, oder es wenigstens in diesen Tugenden so bestärtt haben, daß die Europäer ihnen dagegen oft als Unreine, Truntene und Rafende erscheinen. Ungezwungen zierlich find ihre Geberben und Sprache, friedlich ihr Umsgang, rein ihr Körper, einfach und harmlos ihre Lebensweise. Die Kindheit wird milde erzogen, und doch fehlt es ihnen nicht an Renntniffen, noch minder an ftillem Heiß und fein nachahmenden Runften; selbst die niedrigern Stamme lernen lefen, schreiben und rechnen. Da nun die Bramanen die Erzieher der Jugend find, so haben fie damit seit Jahrtausenden ein unverlennbares Berbienst um die Menschbeit. Man merke in den Hallischen Missionsberichten auf ben gefunden Berftand und ben gutmuthigen Charafter ber Brahmanen und Malabaren, sowol in Einwürfen, Fragen und Antworten als in ihrem gangen Betragen, und man wird fich felten auf der Seite ihrer Belehrer finden. Die Hauptides der Brahma-nen von Gott ift so groß und schon, ihre Moral so rein und erhaben, ja felbst ihre Marchen, sobald Berstand durchblidt, find fo fein und lieblich, daß ich ihren Erfindern auch im Ungeheuern und Abenteuerlichen nicht ganz ben Unfinn zutrauen kann, den wahrscheinlich nur die Zeitfolge im Munde des Böbels darauf gehäuft. Daß trop aller mohammedanischen und driftlichen Bedrudung ber Orben ber Brahmanen feine kunftliche fcone Sprache\*), und mit ibr einige Trummer von alter Aftronomie unv Zeitrechnung, von Rechtswiffenschaft und Heilkunde erhalten bat, ist auf seiner Stelle nicht ohne Werth \*\*); benn auch bie handwertsmäßige Manier,

<sup>\*)</sup> Halhed's Grammar of the Bengal Language (printed at Hoogly in Bengal, 1778),

<sup>\*\*)</sup> Le Gentil Voyage dans les mers de l'Inde. I, Halhed's Code of Gentoo-Laws u. f. w.

mit der sie diese Kenntnisse treiben, ist genug zum Kreise ihres Lebens, und was der Bermehrung ihrer Wissenschaft abgeht, ersest die Stärke ihrer Dauer und Einwirkung. Uebrigens verfolgen die Hindus nicht, sie gönnen jedem seine Religion, Lebensart und Beisheit; warum sollte man ihnen die ihrige nicht gönnen und sie den Jrrthumern ihrer ererbten Tradition wenigstens für gute Betrogene halten? Gegen alle Sekten des Fo, die Asiens öftliche Welt einnehmen, ist diese die Blüte: gelehrter, menschlicher, nüslicher,

edler als alle Bonzen, Lamen und Talapoinen.

Dabei ift nicht zu bergen, baß, wie alle menschlichen Berfaffungen, auch biefe viel Drudenbes habe. Des unendlichen 3mangs nicht ju gebenten, ben die Bertheilung ber Lebensarten unter erbliche Stamme nothwendig mit fich führt, weil sie alle freie Berbefferung und Bervolltommnung ber Kunfte beinah ganz ausschließt, fo ist insonderheit die Berachtung auffallend, mit der sie ben niedrigsten der Stämme, die Parias, behandeln. Richt nur zu den folechteften Berrichtungen ift er verdammt und vom Umgang aller anbern Stamme auf ewig gesonbert; er ift fogar ber Denichenrechte und Religion beraubt, benn niemand barf einen Paria berühren, und sein Anblid sogar entweibt ben Brahmanen. Db man gleich manderlei Urfachen biefer Erniedrigung, unter andern auch biefe angegeben, daß die Parias eine unterjochte Nation sein mogen, fo ift boch teine berfelben burch bie Geschichte genugsam bewährt; wenigstens unterscheiben sie sich von den andern hindus nicht an Bilbung. Also kommt es, wie bei so vielen Dingen alter Ginrichtung, auch hier auf die erfte harte Stiftung an, nach ber vielleicht febr Urme ober Diffethater und Berworfene ju einer Erniedrigung bestimmt wurden, ber sich die unschuldigen gablreichen Nachkommen berfelben bis zur Verwunderung willig unterwerfen, Der Fehler hierbei liegt nirgends als in der Einrichtung nach Familien, bei ber boch einige auch bas niedrigfte Los bes Lebens tragen mußten, beffen Beschwerben ihnen bie angemaßte Reinigkeit ber andern Stämme von Zeit zu Zeit noch mehr erschwerte. Was war nun natürlicher, als daß man es zulest als Strafe des himmels ansah, ein Paria geboren ju fein, und, nach ber Lehre ber Seelenwanderung, durch Berbrechen eines vorigen Lebens diese Geburt vom Schidfal verbient zu haben? Ueberhaupt hat bie Lehre ber Seelenwanderung, fo groß ihre Sppothese im Ropf bes ersten Erfinders gewesen, und fo manches Gute fie ber Menschlichkeit gebracht haben moge, ihr nothwendig auch viel Uebel bringen muffen. wie überhaupt jeder Wahn, der über die Menschheit hinausreicht. Indem sie nämlich ein falsches Mitleiden gegen alles Lebendige weckte, verminderte sie zugleich das wahre Mitgefühl mit dem Elend unsers Geschlechts, dessen Unglückliche man als Missethäter

unter ber Last voriger Berbrechen ober als Geprüfte unter ber Sand eines Schickfals glaubte, bas ihre Tugend in einem fünf: tigen Zustande belohnen werde. Auch an ben weichen Sindus hat man baber einen Mangel an Mitgefühl bemerkt, ber mahricheinlich Die Folge ihrer Organisation, noch mehr aber ihrer tiefen Ergebenbeit ans ewige Schidfal ift: ein Glaube, ber ben Menfchen wie in einen Abgrund wirft und feine thatigen Empfindungen abftumpft. Das Berbrennen ber Beiber auf bem Scheiterhaufen ber Chemanner gebort mit unter die barbarischen Folgen biefer Lebre: benn welche Urfachen auch die erste Einführung besselben gehabt habe, da es entweder als Nacheiferung großer Seelen ober als Strafe in ben Bang ber Bewohnheit getommen fein mag, fo hat unstreitig doch die Lebre der Brahmanen von jener Welt den unnatürlichen Gebrauch veredelt und die armen Schlachtopfer mit Beweggrunden des funftigen Zuftandes jum Tode begeistert. Freilich machte biefer graufame Gebrauch bas Leben bes Mannes bem Meibe theuerer, indem sie auch im Tode untrennbar von ihm ward und ohne Schmach nicht zurudbleiben konnte; war indeffen bas Opfer bes Gewinnes werth, fobald jenes auch nur durch die fcmeigende Gewohnheit ein zwingendes Gefet murbe? Endlich übergebe ich bei ber Brahmaneneinrichtung ben mannichfaltigen Betrug und Aberglauben, ber icon baburch unvermeidlich mard, daß Aftronomie und Zeitrechnung, Beilkunde und Religion, durch mundliche Tradition fortgepflangt, die geheime Wiffenschaft Gines Stammes murben; die verderblichere Folge fürs gange Land mar biefe, baß jede Brahmanenberrichaft früher oder fpater ein Bolt zur Unterjochung Der Stamm ber Krieger mußte balb untriegerisch werben, ba feine Bestimmung ber Religion zuwider und einem eblern Stamm untergeordnet mar, ber alles Blutvergießen haßte. Slüdlich mare ein so friedfertiges Bolt, wenn es, von Ueberwindern geschieden, auf einer einsamen Insel lebte; aber am Fuß jener Berge, auf welchen menschliche Raubthiere, triegerische Mongolen, wohnen, nabe jener bufenreichen Rufte, an welcher geizig verschmitte Europäer landen - arme hindus, in langerer ober furgerer Zeit feib ihr mit euerer friedlichen Ginrichtung verloren! Go ging's ber indischen Berfaffung, fie unterlag in- und auswärtigen Kriegen, bis endlich die europäische Schiffahrt fie unter ein Joch gebracht hat, unter dem sie mit ihrer letten Kraft duldet.

Harter Lauf bes Schickfals ber Bölker! Und boch ist er nichts als Naturordnung. Im schönsten, fruchtbarsten Strich der Erde mußte der Mensch früh zu seinen Begriffen, zu weiten Cinbildungen über die Natur, zu sansten Sitten und einer regelmäßigen Cinrichtung gelangen; aber in diesem Erdstrich mußte er sich ebensso bald einer mühsamen Thätigkeit entschlagen, mithin eine Beute

jebes Räubers werden, der auch dies glückliche Land suchte. Bon alten Zeiten her war Handel nach Oftindien ein reicher Handel; das fleißige genügsame Bolt gab von den Schäpen seines Welttheils zu Meer und zu Lande andern Nationen mancherlei Kostbarkeiten im Ueberstuß her und blieb seiner Entsernung wegen in ziemlich friedlicher Ruhe, dis endlich Europäer, denen nichts entsernt ist, kamen und sich selbst Königreiche unter ihnen schenkten. Alle Nacherichten und Baaren, die sie uns daher zusühren, sind kein Ersatstrucken. Indesen, die sie uns daher zusühren, sind kein Ersatstrucken. Indesen, die sie uns daher zusühren, sind kein Ersatstrucken. Indesen ist die Kette des Schicksals dahin einmal gesknüpft; das Schicksal wird sie auslösen, oder einmal weiterführen.

### V.

# Augemeine Betrachtungen über bie Gefchichte biefer Staaten.

Wir haben bisher die Staatsverfaffungen Afiens betrachtet, die sich nebst dem hohen Alter auch der festesten Dauer ruhmen. Bas haben sie in der Geschichte der Menschheit geleistet? Was Lernt

an ihnen der Philosoph der Menschengeschichte?

1) Geschichte sest einen Ansang voraus, Geschichte des Staats und der Cultur einen Beginn derselben; wie dunkel ist dieser bei allen Bölkern, die wir disher betrachtet haben! Wenn meine Stimme hier etwas vermöchte, so würde ich sie anwenden, um jeden scharfsstung deschiedenen Forscher der Geschichte zum Studium des Urzfprungs der Cultur in Asien nach seinen berühmtesten Reichen und Bölkern, jedoch ohne Hypothese, ohne den Despotismus einer Privatmeinung, zu ermuntern. Eine genaue Zusammenhaltung sowol der Nachrichten als Denkmale, die wir von diesen Nationen haben, zumal ihrer Schrift und Sprache, der Altesten Kunstwerke und Mythologie, der Grundsätze und Handspriffe, deren sie sich in ihren wenigen Wissenschaften noch jetzt bedienen: dies alles, verzglichen mit dem Ort, den sie bewohnen und dem Umgange, den sie haben konnten, würde gewiß ein Band ihrer Ausstärung entzwickln, wo wahrscheinlich das erste Glied dieser Cultur weder in Selinginsk noch im griechischen Battra geknüpst wäre. Die fleißigen Bersuche eines Deguigne, Bayer, Gatterer u. a., die kühnen hypothesen Bailly's, Kaw's, Delisle's u. a., die nühlschen Bemilhungen in Sammlung und Bekanntmachung assatischer Sprache und Schriften sind gesetz zu sehen wünsschei, dessen Grundstein ich gesetz zu sehen wünssche.

Trummer vom Tempel einer Protogaa, die fich uns in so vielen

Naturdenkmalen zeigt.

2) Das Bort: Civilisation eines Bolts, ift schwer auszufprechen; zu benten aber und auszuüben noch ichmerer. Daß ein Ankömmling im Lande eine ganze Nation auffläre, oder ein König die Cultur durch Gesetze befehle, kann nur durch Beihülfe vieler Nebenumstände möglich werden; benn Erziehung, Lehre, bleibendes Borbild allein bildet. Daber tam's benn, daß alle Bolter febr bald auf das Mittel fielen, einen unterrichtenden, erziehenden, aufflarenden Stand in ihren Staatskörper aufzunehmen und folden ben andern Ständen vorzuseten oder zwischenzuschieben. Laft biefes Die Stufe einer noch fehr unvolltommenen Cultur fein; fie ift inbessen für die Kindheit des Menschengeschlechts nothwendig: denn wo keine dergleichen Erzieher des Bolks waren, da blieb dies ewig in seiner Unwissenheit und Tragbeit. Gine Art Brahmanen, Manbarinen, Talapoinen, Lamen u. f. w. war also jeder Nation in ihrer politischen Jugend nöthig; ja wir sehen, daß eben diese Menschengattung allein bie Samenkörner ber tunftlichen Cultur in Afien weitumber getragen habe. Sind folde ba, fo tann ber Kaifer Dao ju seinen Dienern hi und go fagen\*): Geht bin und beobachtet die Sterne, bemerkt die Sonne und theilt das Jahr. Sind hi und ho feine Aftronomen, fo ift fein taiferlicher Befehl vergeblich.

3) Es ift ein Unterschied zwischen Cultur der Gelehrten und Cultur des Bolks. Der Gelehrte muß Wissenschaften wissen, derem Ausübung ihm zum Nußen des Staats besohlen ist: er bewahrt solche auf und vertraut sie denen, die zu seinem Stande gehören, nicht dem Bolke. Dergleichen sind auch dei uns die höhere Nathematik und viele andere Kenntnisse, die nicht zu gemeinem Gebrauch, also auch nicht sur Bolk dienen. Dies waren die sogenannten geheimen Wissenschaften der alten Staatsverfassungen, die der Briefter oder Brahmane nur seinem Stande vorbehielt, weil er auf die Ausübung derselben angenommen war und jede andere Klasse der Staatsglieder ein anderes Geschäft hatte. So ist die Algebra noch jetzt eine geheime Wissenschaft; denn es verstehen sie wenige in Suropa, obwol es keinem durch Besehle verdoten ist, sie verstehen zu lernen. Nun haben wir zwar, unnügerz und schäblicherweise, in vielen Stüden den Kreis der Gelehrtenz und Bolkscultur werwirt und diese beinahe dis zum Umsange jener erweitert; die alten Staatseinrichter, die menschlicher dachten, dachten bierin auch klüger. Die Eultur des Volks setzen sie in qute Sitten und nütssiche

<sup>\*)</sup> Der Anfang bes Schutings S. 6 in Deguignes' Ausgabe.

Runfte; ju großen Theorien, felbst in ber Beltweisheit und Religion, hielten fie das Bolt nicht geschaffen, noch folde ihm que Daber die alte Lebrart in Allegorien und Marchen, bergleichen die Brahmanen ihren ungelehrten Stämmen noch jest portragen; daber in Sina der Unterschied in allgemeinen Begriffen beinahe nach jeder Rlaffe des Bolts, wie ihn die Regierung fest= gestellt hat und nicht unweise festhält. Wollen wir also eine oft= afiatische Nation mit ben unsern in Ansehung ber Cultur vergleichen, fo ift nothwendig ju wiffen, wohin jenes Bolt die Cultur fete und von welcher Menschenklasse man rebe. Sat eine Nation ober eine ihrer Rlaffen gute Sitten und Runfte, bat fie die Begriffe und Tugenden, die zu ihrer Arbeit und dem genüglichen Wohlsein ihres Lebens hinreichen, so hat sie die Aufklärung, die ihr genug ift: geset, dieses Bolt mußte fich auch nicht eine Mondsfinsterniß ju erklaren und erzählte darüber die bekannte Drachengeschichte. Biel= leicht erzählte fie ihm fein Lehrer eben deswegen, Damit ihm über bie Sonnen- und Sternenbahnen tein graues Saar muchfe. möglich tann ich mir vorstellen, daß alle Nationen in ihren Individuen dazu auf der Erde seien, um einen metaphysischen Begriff von Gott zu haben, als ob fie ohne biefe Metaphyfit, die gulett vielleicht auf einem Worte beruht, abergläubische barbarische Unmenschen sein müßten. Ist ber Japaner ein Auger, berzhafter, geschicker, nüglicher Mensch, so ift er cultivirt, er moge von seinem Budda und Amida denken, wie er wolle. Erzählt er euch hierüber Marchen, fo erzählt ihm bafür andere Marchen, und ihr feib quitt.

4) Gelbst ein emiger Fortgang in der gelehrten Cultur ge-bort nicht zur wesentlichen Gludfeligteit eines Staats; wenigstens nicht nach bem Begriffe ber alten östlichen Reiche. In Guropa machen alle Gelehrten einen eigenen Staat aus, der, auf die Bor= arbeiten vieler Jahrhunderte gebaut, durch gemeinschaftliche Hulfs-mittel und durch die Eifersucht der Reiche gegeneinander kunftlich erhalten wird; benn ber allgemeinen Natur thut ber Gipfel ber Wiffenschaft, nach bem wir ftreben, teine Dienste. Gang Europa ift ein gelehrtes Reich, das theils durch innern Wetteifer, theils in ben neuern Jahrhunderten durch hülfreiche Mittel, die es auf bem ganzen Erdboden suchte, eine idealische Gestalt gewonnen hat, die nur der Gelehrte durchschaut und der Staatsmann nust. Wir alfo können in diesem einmal begonnenen Lauf nicht mehr stehen bleiben: wir haschen dem Zauberbilde einer bochften Wiffenschaft und Allerkenntniß nach, bas wir zwar nie erreichen werden, bas uns aber immer im Gange erhalt, folange bie Staatsverfaffung Europas bauert. Nicht also ift's mit ben Reichen, die nie in biefem Conflict gewesen. Das runde Sina hinter feinen Bergen ift ein einfor= miges verschlossenes Reich; alle Provinzen auch febr verschiebener

13

Boller, nach ben Grunbfagen einer alten Staatsverfaffung eingerichtet, find burchaus nicht im Betteifer gegeneinander, fondern im tiefsten Gehorsam. Japan ist eine Insel, die wie das alte Britannien jedem Fremdlinge feind ist und in ihrer stürmischen See zwischen Felsen wie eine Welt für sich besteht. So Tibet, mit Gebirgen und barbarischen Bölkern umgeben; so die Berfassung ber Brahmanen, die jahrhundertelang unter bem Drude achtt. Bie tonnte in biefen Reichen ber Reim fortwachsenber Biffenschaft schießen, ber in Europa burch jebe Felsenwand bricht? Bie konnten fie felbst die Früchte dieses Baumes von den gefährlichen handen ber Europäer aufnehmen, die ihnen das, was rings um fie ift, politische Sicherheit, ja ihr Land selbst rauben? Also hat sich nach wenigen Bersuchen jebe Schnede in ihr haus gezogen und verachtet auch die iconfte Rose, die ihr eine Schlange brachte. Die Wiffenschaft ihrer anmaglichen Gelehrten ift auf ihr Land berechnet, und selbst von den willfertigen Jesuiten nahm Sina nicht mehr an, als es nicht entbehren zu konnen glaubte. Rame es in Umftande ber Noth, so wurde es vielleicht mehr annehmen; da aber die meiften Menschen und noch mehr die großen Staatstorper febr barte, eiferne Thiere find, benen die Gefahr nabe antommen mußte, ebe sie ihren alten Gang andern, so bleibt ohne Wunder und Zeichen alles wie es ift, ohne daß es deswegen den Nationen an Fähigteit jur Biffenschaft fehlte. Un Triebfedern fehlt es ihnen; benn Die uralte Gewohnheit wirkt jeder neuen Triebfeder entgegen. langsam hat Europa selbst seine besten Kunste gelernt!

5) Das Dasein eines Reichs tann in sich selbst, und gegen andere geschätzt werden. Europa ist in der Nothwendigfeit, beiderlei Maßstab zu gebrauchen; Die afiatischen Reiche haben nur einen. Reins von diefen Landern bat andere Welten aufgefucht, um fie als ein Boftament seiner Große zu gebrauchen oder durch ihren Ueberfluß sich Gift zu bereiten; jebes nutt, mas es hat, und ift in fich felbst genüglich. Sogar feine eigenen Golobergwerte hat Sina untersagt, weil es aus Gefühl seiner Schwache fie nicht ju nupen getraute; ber auswärtige finefische Sandel ift gang obne Unterjochung fremder Bolter. Bei diefer targen Beisheit haben alle diefe Lander fich den unleugbaren Bortheil verschafft, ibr Juneres besto mehr nupen zu muffen, weil fie es weniger burch äußern handel erfetten. Wir Europäer bagegen manbeln als Raufleute ober als Räuber in ber ganzen Welt umber und vernachläffigen oft das Unferige darüber; die britannischen Infeln felbst sind lange nicht wie Japan und Sina gebaut. Unsere Staats-körper sind also Thiere, die unersättlich am Fremden Gutes und Bofes, Gewutze und Gift, Raffee und Thee, Silber und Gold verschlingen und in einem hohen Fieberzustande viel angestrengte Lebhaftigkeit beweisen; jene Länder rechnen nur auf ihren inwendigen Kreislauf: ein langsames Leben, wie der Murmelthiere, das aber ebendeswegen lange gedauert hat und noch sange dauern kann, wenn nicht äußere Umftände das schlafende Thier töden. Run ist's bekannt, daß die Alten in allem auf längere Dan. Run ist's bekannt, daß die Alten in allem auf längere Dan. Techneten, wie in ihren Denkmalen so auch in ihren Staatsgebäuden; wir wirken lebhaft und gehen vielleicht um so schicksalzumaß.

6) Endlich kommt es bei allen irdischen und menschlichen

Dingen auf Ort und Zeit, sowie bei ben verschiedenen Rationen auf ihren Charatter an, ohne welchen sie nichts vermögen. Läge Oftafien uns zur Seite, es ware lange nicht mehr was es war. Ware Japan nicht die Insel, die es ist, so ware es nicht was es ift, geworben. Gollten fich biefe Reiche allesammt jest bilben, fo würden fie schwerlich werben, mas fie vor drei, vier Jahrtaufenben wurden; das ganze Thier, das Erbe heißt und auf beffen Ruden wir wohnen, ift jest Jahrtaufende alter. Bunderbare, seltsame Sache überhaupt ift's um bas, was genetischer Geift und Charatter eines Bolfs heißt. Er ift unerklärlich und unauslöschlich, fo alt wie die Nation, so alt wie das Land, das sie bewohnte. Der Brahmane gehört zu seinem Weltstrich; tein anderer, glaubt er, ift feiner heiligen Natur werth. So der Siamese und Japaner; allenthalben auber feinem Lande ift er eine unzeitig verpflanzte Das der Ginfiedler Indiens fich an feinem Gott, ber Siamese sich an seinem Kaiser benkt, benken wir uns nicht an bemselben; was wir für Wirksamkeit und Freiheit des Geistes, für mannliche Ehre und Schonheit bes Gefchlechts ichagen, benten fich jene weit anders. Die Gingefcoloffenheit der indifchen Beiber mird ihnen nicht unerträglich; der leere Brunt eines Mandarinen wird iebem andern als ihm ein fehr kaltes Schauspiel bunken. So ift's mit allen Gewohnheiten ber vielgestaltigen menschlichen Form, ja mit allen Erscheinungen auf unserer runden Erbe. Wenn unfer Geschlecht bestimmt ift, auf bem ewigen Bege einer Asymptote fich einem Buntte ber Bolltommenheit ju nähern, ben es nicht kennt und ben es mit aller tantalischen Mübe nie erreicht: ihr Sinesen und Japanesen, ihr Lamas und Brahmanen, so seid ihr auf dieser Wall-fahrt in einer ziemlich ruhigen Ede des Fahrzeugs. Ihr laßt euch den unerreichbaren Bunkt nicht kummern und bleibt wie ihr vor Jahrtaufenden mart.

7) Tröstend ist's für den Forscher der Menschheit, wenn er bemerkt, daß die Ratur bei allen Uebeln, die sie ihrem Menschensgeschlecht zutheilte, in keiner Organisation den Balsam vergaß, der ihm seine Bunden wenigstens lindert. Der asiatische Despotismus, diese beschwerliche Last der Menschheit, findet nur bei Nationen statt,

die ihn tragen wollen, d. i. die seine brudende Schwere minder fühlen. Mit Ergebung erwartet ber Indier fein Schickal, wenn in ber ärgften hungersnoth seinen abgezehrten Rörper ichon ber hund verfolgt, bem er fintend gur Speife werden wird; er ftust fic an, damit er stebend sterbe, und gebuldig wartend fiebt ibm ber Hund ins blaffe Todesantlit - eine Resignation, von ber wir keinen Beariff haben, und die bennoch oft mit den stärksten Sturmen ber Leidenschaft wechselt. Sie ift indeffen, nebst mancherlei Erleichterungen der Lebensart und des Klima, das milbernde Gegengift gegen fo viele Uebel jener Staatsverfaffungen, Die uns unerträglich bunten. Lebten wir bort, fo wurden wir fie nicht ertragen burfen, weil wir Sinn und Muth genug hatten, Die bofe Berfaffung ju andern; oder wir erfchlafften auch und ertrugen bie Uebel wie jene Indier geduldig. Große Mutter Ratur, an welche Rleinigkeiten haft du das Schickal unsers Geschlechts geknüpft! Mit ber veranderten Form eines menschlichen Ropfs und Gebirns. mit einer kleinen Beranberung im Bau ber Organisation und ber Nerven, die das Klima, die Stammesart und die Gewohnheit bewirkt, andert fich auch bas Schickfal ber Welt, die gange Summe beffen, was allenthalben auf Erden die Menscheit thue und die Menichbeit leide.

# Bwölftes Buch.

Wir kommen zu ben Ufern bes Euphrat und Tigris; aber wie verändert sich in diesem ganzen Erbstrich der Anblick der Geschichte! Babel und Ninive, Ekdatana, Persepolis und Tyrus sind nicht mehr; Boller folgen auf Boller, Reiche auf Reiche, und die meisten derselben haben sich dis auf Ramen und ihre einst so hocherühmten Denkmale von der Erde verloren. Es gibt keine Nation mehr, die sich Babylonier, Affyrer, Chalder, Meder, Phönizier nenne, oder von ihrer alten politischen Berfassung auszeichnende Spuren an sich trage. Ihre Reiche und Städte sind zerstört, und die Boller schleichen umber unter andern Namen.

Woher dieser Unterschied gegen den tiefgeprägten Charafter der dilichen Reiche? Sina und Indien sind von den Mongolen mehr als einmal überschwemmt, ja zum Theil Jahrhunderte durch untersocht gewesen, und doch dat sich weder Peting noch Benares, weder der Brahmane noch Lama don der Erde verloren. Mich dunkt, der Unterschied dieses Schickals erkläre sich selbst, wenn man auf die verschiedene Lage und Versassing beider Weltgegenden merkt. Im dillichen Aben, jenseit des großen Bergrückens der Erde, drohte den sublichen Völkern nur Ein Feind, die Mongolen. Jahrhundertelang zogen diese auf ihren Steppen oder in ihren Thälern ruhig einher, und wenn sie die nachbarlichen Provinzen überschwemmten, so ging ihre Absicht nicht sowol aufs Zerstören als aufs Beherrschen und Rauben; daher mehrere Nationen unter mongolischen Regenten ihre Berfassung jahrtausendehin erhielten. Ganz ein anderes Gedränze wimmelnder Bölker war zwischen den Schwarzen und Kaspischen bis ans Mittelländische Meer, und eben der Cuphrat und Tigris waren die großen Ableiter dieser ziehenden Bölker. Das ganze Vorderassen war frühe mit Nomaden erfüllt, und je mehr blühende Städte, je mehr künstliche Reiche in diesen

schönen Gegenden entstanden, desto mehr locken solche die rohern Bölker zum Raube an sich, oder sie wußten ihre wachsende Uebersmacht selbst nicht anders zu nußen, als daß sie andere vertilgten. Das einzige Babylon auf seinem schönen Mittelplaze des öst: und westlichen Handels, wie oft ward es erobert und geplündert! Sidon und Tyrus, Jerusalem, Etdatana und Rinive hatten kein bessers Schickal, sodaß man diesen ganzen Erdstrich als einen Garten der Berwüstung ansehen kann, wo Reiche zerstörten und

zerstört murden.

Rein Bunder also auch, daß viele namenlos untergingen und fast teine Spur hinter sich ließen; benn mas follte ihnen biefe Spur geben? Den meisten Boltern Diefes Weltstrichs mar Gine Sprache gemein, die fich nur in verschiedene Mundarten theilte; bei ihrem Untergange also verwirrten sich diese Mundarten und floffen endlich in das chaldaisch-sprifch-arabische Gemisch zusammen, bas fast ohne ein sonderndes Mertmal der vermengten Bolter noch jest in diefen Gegenden lebt. Aus Borden maren ihre Staaten entstanden, in horden tehrten sie gurud ohne ein dauerhaftes poli= tisches Gepräge. Noch weniger konnten ihnen die gepriesenen Dentmale eines Belus, einer Semiramis u. f. w. eine Pyramiden= emigfeit fichern; benn nur aus Biegelsteinen maren fie gebaut, die, an der Sonne oder am Feuer getrodnet und mit Erdpech verbunden, leicht zu gerftoren waren, wenn sie nicht unter bem ftillen Tritte der Zeit sich selbst zerktörten. Unmerklich also verwitterte die des= potische Herrlichkeit der Erbauer Ninives und Babels; sodaß das einzige, mas wir in biefer weltberühmten Begend zu betrachten finden, der Rame ift, den diese verschwundenen Rationen einst in ber Reihe ber Bölter geführt haben. Wir manbern wie auf ben Grabern untergegangener Monarchien umber und seben bie Schattengestalten ihrer ebemaligen Birtung auf ber Erbe.

Und wahrlich, diese Wirkung ist so groß gewesen, daß, wenn man Aegypten zu diesem Erbstriche mitrechnet, es außer Griechensland und Kom teine Weltgegend gibt, die insonderheit für Europa und durch dies für alle Nationen der Erde so viel ersunden und vorgearbeitet habe. Man erstaunt über die Menge der Künste und Gewerbe, die man in den Nachrichten der Ebräer, schon von den frühesten Zeiten an, mehrern kleinen Nomadenvölkern dieser Gegend gemein sindet.\*) Den Ackerdau mit mancherlei Gerätthen, die Gärtnerei, Fischerei, Jagd, insonderheit die Vielzucht, das Mahlen des Getreides, das Backen des Brotes, das Kochen der Speisen, Wein,

<sup>\*)</sup> Bgl. Goguet, Untersuchungen über ben Ursprung ber Gejete, Rünfte und Wiffenschafter (Lemgo 1760), und noch mehr Gattmer, Aurzer Begriff ber Meligesschichte (Göttingen 1785), Thi. 1.

Del; jur Aleidung die Bereitung der Bolle und der Thierhaute, bas Spinnen, Beben und Raben, bas Farben, Tapetenmachen und Stiden, bas Stempeln bes Gelbes, bas Siegelgraben und Steinschneiben, die Bereitung des Glafes, die Korallenfischerei, den Bergbau und das Huttenwesen; mancherlei Kunstarbeiten in Metall. im Mobelliren, Beichnen und Formen, die Bildnerei und Bautunft, Musit und Tanz, die Schreib: und Dichttunst, Jandel mit Maß und Gewicht; an den Kuften Schiffahrt, in den Wissenschaften einige Anfangsgrunde ber Stern -, Beiten - und Landerfunde, ber Armeiwiffenschaft und Rriegstunft, der Arithmetit, Geometrie und Mechanit; in politischen Einrichtungen Gefete, Gerichte, Gottesbienft, Contracte, Strafen und eine Menge fittlicher Gebrauche: alles bies finden wir bei den Bollern des Borderasiens fo früh im Gange, daß wir die gange Cultur diefes Eroftrichs für den Reft einer gebildeten Borwelt ansehen mußten, wenn uns auch feine Tradition barauf brachte. Rur die Boller, die der Mitte Asiens weit entlegen, in der Frre umberzogen, nur sie sind barbarisch und wild geworden, baber ihnen auf mancherlei Wegen früher ober fpater eine zweite Cultur gutommen mußte.

#### I.

# Babylon, Affprien, Chalbaa.

In der weiten Romadenstrede des vordern Asiens mußten die fruchtbaren und aumuthigen Ufer des Euphrat und Tigris gar bald eine Menge weidender Harden zu sich loden und, da sie zwischen Bergen und Wüsteneien wie ein Paradies in die Mitte gelagert sind, solche auch gern an sich behalten. Imar hat jett diese Gegend viel von ihrer Anmuth verloren, da sie fast von aller Tultur entblößt und seit Jahrhunderten dem Raube streisender Horden ausz gefest gewesen; einzelne Striche indes bestätigen noch das allgemeine Zeugniß der alten Schriftsteller, die sich im Lobe an ihr ersischspien.\*) Hier war also das Vaterland der ersten Monarchien unserer Weltgeschichte und zugleich eine frühe Werkhätte nühlicher Künste.

Bei dem ziehenden Romadenleben nämlich war nichts naturlicher, als daß es einem ehrgeizigen Scheit in den Sinn tam, die

<sup>\*)</sup> Bufding's Erbbefdreibung, Thl. 5, Abth. 1.

schönen User des Euphrat sich zuzueignen und zu Behauptung berselben mehrere Horben an sich zu fesseln. Die ebräische Rachricht nennt diesen Scheit Rimrod, ber burch die Städte Babel. Cheffa, Refibin und Rtefiphon fein Reich gegrundet habe; und in ber Rabe fest fie ihm ein anderes, bas affprifche Reich, burch bie Städte Refan, Rinive, Abiabene und Ralach entgegen. Die Lage diefer Reiche nebst ihrer Ratur und Entstehung knupft ben aangen Faben bes Schichals, ber fich nachher bis zu ihrem Untergange entwidelt bat; benn ba beibe, von verschiedenen Bollsstämmen gegrundet, fich einander zu nabe lagen, was tonnte, nach dem ftreifenben horbengeist biefer Beltgegenb, anbers folgen, als baß fie einander anfeindeten, mehrmals unter Gine Oberherricaft gerietben und burch ben Zubrang nördlicher Bergvölker fich fo und anders gertheilten? Dies ist die turge Geschichte ber Reiche am Euphrat und Tigris, die in fo alten Beiten und bei verftummelten Rachrichten aus dem Munde mehrerer Bolter freilich nicht ohne Berwirrung sein tonnte. Worin indeß Annalen und Marchen einig find, ift ber Ursprung, ber Geift und die Berfassung biefer Reiche. Aus fleinen Anfängen nomabischer Bolter waren fie entstanden; ber Charafter erobernder Horden blieb ihnen auch immer eigen. Selbst ber Despotismus, ber in ihnen auftam, und die mancherlei Runstweisbeit, die insonderheit Babylon berühmt gemacht hat, sind pollig im Geift bes Erbstrichs und bes Nationalcharatters feiner Bewohner.

Denn was waren jene ersten Städte, die diese sabelhasten Weltmonarchen gründeten? Große gesicherte Horden, das seste Lager eines Stammes, der diese fruchtbaren Gegenden genoß und vie Klünderung anderer auszog. Daher der ungeheuere Umsang Vahlons so dald nach seiner Anlage, diesseit und jenseit des Stroms, daher seine ungeheuern Mauern und Thürme. Die Mauern waren hobe dicke Wälle aus gedrannter Erde, die ein weitläusiges Heerslager der Romaden beschützen sollten; die Thürme waren Wachtsthürme; die ganze Stadt, mit Gärten vermischt, war, nach Aristoteles' Ausdruck, ein Beloponnesus. Reichlich verlieh diese Gegend den Stoff zu solcher Romadendauart, den Thon nämlich, den man zu Ziegelsteinen gebrauchen, und das Erdpech, womit man jene verkitten lernte. Die Ratur erleichterte also den Menschen ihre Arbeit, und da, nach Romadenart, die Anlagen einmal gemacht waren, so konnten, nach eben dieser Art, sie leicht auch bereichert und verschint werden, wenn nämlich die Horde auszog und raubte.

Und was sind jene gerühmten Eroberungen eines Rinus, einer Semiramis u. s. w. anders als Streifereien, wie solche die Araber, Kurden und Turtumanen noch jett treiben? Selbst ihrer Stammessart nach waren die Afforer streifende Bergvölker, die durch keinen

andern Charatter auf die Nachwelt gekommen find, als daß fie erobert und geplundert haben. Bon ben fruheften Zeiten an werben insonderheit Araber im Dienst dieser Welteroberer genannt, und man kennt die ewige Lebensart dieses Bolks, die fo lange bauern wird, als die arabische Bufte dauert. Späterhin treten Chalbaer auf ben Schauplat, ihrer Stammart und ihren erften Bobufiten nach rauberische Kurben.\*) Sie haben fich in ber Beltgeschichte burch nichts als Bermuftungen ausgezeichnet; benn ber Rame, ber ihnen von Biffenschaften gutam, ift mabricheinlich nur ein mit bem Ronigreich Babylonien erbeuteter Ehrenname. Die icone Gegend alfo, die diefe Strome umgrengt, tann man in ben alteften und neuern Zeiten für einen Sammelplat giehender Romaden ober raubender Bolter ansehen, die an die hier befestigten Orte ihre Beute jufammentrugen, bis fie bem wolluftigen warmen Simmelsftrich felbst unterlagen und, in Ueppigfeit ermattet, andern gum Raube murben.

Auch die gerühmten Runftwerke einer Semiramis, ja noch eines Nebutadnezar fagen fcmerlich etwas anderes. Rach Aegypten binab gingen die fruhesten Buge ber Affprer; mithin murben die Runftwerte biefer friedlichen gesitteten Ration mahrscheinlich bas erfte Borbild der Bericonerungen Babels. Die gerühmten tolossischen Bildfäulen Belud', die Bildniffe auf den ziegelfteinernen Mauern ber großen Stadt icheinen völlig nach ägpptischer Art; und baß die fabelhafte Konigin jum Berge Bagifthan hinzog, um feinem Ruden ihr Bildniß aufzuprägen, war gewiß eine agpptische Rach= ahmung. Sie wurde nämlich ju biefem Buge gezwungen, ba bas fübliche Land ihr teine Granitfelsen zu ewigen Denkmalen, wie Megypten, barbot. Auch mas Rebutadnezar hervorbrachte, waren nichts als Kolosse, Biegelpaläste und hängende Garten. Man suchte dem Umfange nach ju übertreffen, was man dem Stoff und der Kunft nach nicht haben konnte, und gab dem schwächern Denkmal wenigstens durch angenehme Garten einen babylonischen Ich bedauere daher den Untergang dieser ungeheuern Charakter. Thonmaffen so gar febr nicht, benn hohe Werke ber Runft find fie wahrscheinlich nicht gewesen; was ich wunschte, ware, bag man in ihren Schutthaufen nach Tafeln chaldaischer Schrift suchte, Die fich nach ben Zeugnissen mehrerer Reisenden auch gewiß barin finden mürden. \*\*)

Nicht eigentlich ägyptische, sondern Nomaden: und späterhin

<sup>\*)</sup> Solloger von ben Chalbaern, im Repertorium für bie morgenlanbifche Literastur, VIII, 113 fg.

<sup>\*\*)</sup> bella Balle von ben Ruinen bei Arbiche; Riebuhr vom Ruinenhaufen bei helle u. f. w.

handelstünste find bas Gigenthum biefer Gegend gewesen, wie es auch ihre Naturlage wollte. Der Cuphrat überschwemmte und mußte baber in Kanalen abgeleitet werben, bamit ein größerer Strich Landes von ihm Fruchtbarfeit erhielte; baber bie Erfindungen ber Raber und Pumpwerte, wenn biefe nicht auch von den Aegoptern gelernt waren. Die Gegend in einiger Entfernung Dieser Strome, die einft bewohnt und fruchtbar mar, barbt jest, weil ibr ber Fleiß arbeitender Sande fehlt. Bon der Biebzucht mar bier jum Aderbau ein leichter Schritt, ba die Ratur felbft ben ftetigen Bewohner bazu einlub. Die schonen Garten: und Felbfrüchte biefer Ufer, die mit freiwilliger, ungeheuerer Kraft aus der Erde hervorschießen und die geringe Mube ihrer Bflege reichlich belohnen, machten, fast ohne baß er's wußte, ben hirten jum Adermann und jum Gartner. Gin Bald von iconen Dattelbaumen gab ibm, ftatt ber unsichern Belte, Stamme zu feiner Wohnung und Früchte zur Speife; Die leicht gebrannte Thonerbe half Diefem Baue auf, fobaß fich ber Zeltbewohner unvermerkt in einer beffern, obgleich leimernen Ebendiese Erde gab ihm Gefäße und mit ihnen Wobnuna sab. hundert Bequemlichkeiten der häuslichen Lebensweise. Man lernte das Brot baden, Speisen zurichten, bis man endlich durch den Sandel zu jenen üppigen Gaftmablen und Gesten stieg, burch welche in fehr alten Beiten die Babylonier berühmt waren. Wie man kleine Göpenbilder, Teraphim, in gebrannter Erbe schuf, lernte man bald auch tolossische Statuen brennen und formen, von deren Mobellen man zu Formen bes Metallguffes fehr leicht hinaufstieg. Wie man dem welchen Thon Bilber ober Schriftzuge einprägte, Die burchs Feuer befestigt blieben, fo lernte man damit unvermerkt auf gebrannten Ziegelsteinen Kenntniffe ber Borwelt erhalten und baute auf die Beobachtungen älterer Zeiten weiter. Selbst die Aftronomie war eine gludliche Nomadenerfindung dieser Gegend. Auf ihrer weiten iconen Ebene faß ber weibende hirt und bemertte in mußiger Rube ben Auf: und Untergang ber glanzenden Sterne feines unendlichen, beitern Sorizonts. Er benannte fie, wie er feine Schafe nannte, und schrieb ihre Beranderungen in fein Gedachtniß. ben platten Dachern ber babylonischen Saufer, auf welchen man fich nach ber Hite bes Tags angenehm erholte, feste man biefe Beobachtungen fort; bis endlich ein eigener, bazu gestifteter Orben fich dieser reizenden und zugleich unentbehrlichen Wiffenschaft annahm und die Jahrbucher des himmels Zeiten hindurch fortfette. So lodte die Natur die Menschen felbst zu Kenntnissen und Wiffenschaften, daß alfo auch diefe ihre Geschenke fo locale Erzeugniffe find als irgendein anderes Product der Erde. Am Kuß des Raukafus gab fie burch Raphthaquellen den Menschen das Feuer in die Bande, baber fich die Fabel bes Brometheus ohne 3meifel

aus jenen Gegenden herschreibt; in den angenehmen Dattelwäldern am Euphrat erzog sie mit sanfter Macht den umherziehenden hirten

jum fleißigen Unmohner ber Fleden und Stabte.

Eine Reihe anderer babylonischer Kunfte find daber entsproffen. baß diese Gegend ein Mittelpunkt bes handels ber Oft- und Westwelt von alten Zeiten ber war und immerbin fein wird, mittlern Berfien bat fich tein berühmter Staat gebildet, weil tein Flut ins Meer stromt; aber am Indus, am Ganges und bier am Euphrat und Tigris, welche belebtere Bunkte ber Erde! war der Berfische Meerbusen nabe\*), wo eine frühere Niederlage indischer Baaren auch Babylon bereicherte und zu einer Mutter bes handelnden Fleißes machte. Die babylonische Bracht in Leinwand, Teppichen, Stidereien und andern Gewanden ist bekannt; ber Reichthum schuf Ueppigkeit; Ueppigkeit und Fleiß brachten beide Gefchlechter naber jufammen als in andern affatischen Provingen, wozu die Regierung einiger Koniginnen vielleicht nicht wenig beitrug. Rurz, die Bildung diefes Bolls ging fo gang von feiner Lage und Lebensart aus, daß es ein Wunder mare, wenn fich bei folchen Anlässen an diesem Ort der Welt nichts Mertwurdiges batte erzeugen follen. Die Ratur bat ihre Lieblingsplate auf ber Erbe. Die insonderheit an den Ufern der Strome und an erlesenen Ruften bes Meeres ber Menschen Thatigteit aufweden und belohnen. Wie am Ril ein Aegypten, am Ganges ein Indien entstand, fo erschuf fich bier ein Rinive und Babel, in fpatern Zeiten ein Seleucia und Palmpra. Ja, wenn Alexander jur Erfüllung seines Bunfches gelangt ware, von Babel aus die Belt zu regieren, welch eine andere Gestalt hatte diese reizende Gegend auf lange Jahrhunderte erbalten?

Auch an den Schriftcharakteren nehmen die Assprecumd Dady-lonier theil, ein Eigenthum, das die Nomadenstämme des vordern Assens von undenklichen Zeiten der unter ihre Borzüge gerechnet haben. Ich lasse es dahingestellt sein, welchem Volk eigentlich diese herrliche Ersindung gebühre\*\*); genug aber, alle aramäischen Stämme rühmten sich diese Geschenks der Borwelt und haßten mit einer Art von Religionshaß die Hieroglyphen. Ich kann mich daher nicht überreden, daß die Babylonier Hieroglyphen gebraucht haben; ihre Zeichenbeuter deuteten Sterne, Begebenheiten, Jufälle, Traumbilder, geheime Schriftzüge, aber nicht Hieroglyphen. Auch die Schrift des Schickals, die jenem schwelgenden Belsagar erschien\*\*\*),

<sup>\*)</sup> Gidhorn's Gefdichte bes oftinbifden Hanbels, S. 12. Gatterer's Ginleitung jur fonderoniftifden Universalbiftorte, S. 77.

<sup>\*\*)</sup> Siervon an einem anbern Orte.

<sup>\*\*\*)</sup> Daniel 5, 5. 25.

bestand in Silbenworten, die nach Art der morgenländischen Schreibstunst ihm in verschlungenen Jügen vorlamen, nicht aber in Bildern. Selbst jene Gemälde, die Semiramis auf ihre Mauern setze, die sprischen Buchstaben, die sie dem Felsen zu ihrem Bildniß einhauen ließ, bestätigen in den ältesten Zeiten den hieroglyphensreien Gebrauch der Buchstaben unter diesen Böllern. Durch sie allein war es möglich, daß die Babylonier so frühe schon geschriebene Contracte, Jahrbücher ihres Aehrschaum unter sieren fortgesetzte Reihe von himmelisbewähntungen haben konnten, durch sie allein baben sie sich eigeneichnet. Iwa simmelisbem Andensen der Belt als ein gebildetes Bolk eingezeichnet. Iwa simmelischem Under ihre aktronomischen Berzeichnisse noch eine ihrer Schriften auf uns gesommen, ob jene gleich noch dem Aristoteles zugesandt werden konnten; indessen, daß sie dies Bolk nur gehabt hat, ist ihm schon rühmlich.

Uebrigens muß man sich an der Chalderweisheit nicht unsere Beisheit denken. Die Bissenschaften, die Babylon besaß, waren einer abgeschlossenen gelehrten Zumst anvertraut, die bei dem Bersfall der Nation zuletzt eine häßliche Betrügerin wurde. Chalder hießen sie wahrscheinlich von der Zeit an, da Chalder über Badyston herrschten; denn da seit Belus' Zeiten die Zunst der Gelehrten ein Orden des Staats und eine Stiftung der Regenten war, so ich weichelten diese wahrscheinlich ihren Beherrschern damit, daß sie den Namen ihrer Nationen trugen. Sie waren Hosphilosophen und sanken als solche auch zu allen Betrügereien und schnöden Künsten der Hosphilosophie hinunter. Wahrscheinlich haben sie in diesen Zeiten ihre alte Wissenschaft so wenig, als das Tribunal in

Sina die feinigen, vermehrt.

Gludlich und zugleich ungludlich war diefe icone Erbstrede. da sie einem Bergstrich nahe lag, von welchem sich so viel wilbe Bolter hinaborangten. Das affprische und babylonische Reich ward von Chaldaern und Medern, diefe wurden von den Berfern überwunden, bis gulett alles eine unterjochte Bufte war und fich ber Sit bes Reichs in die nordischen Gegenden binaufzog. Weber im Rriege noch in ber Staatsverfaffung haben wir also von biefen Reichen viel zu lernen. Ihre Angriffe waren rob, ihre Eroberungen nur Streifereien, ihre politische Berfaffung war jene elenbe Satrapenregierung, die in den Morgenlandern Diefer Gegenden faft immer geherricht hat. Daber benn die unbefestigte Gestalt Diefer Monardien; baher die öftern Emporungen gegen fie und die Berftorung bes Gangen burch Ginnahme einer Stadt, burch einen ober zwei Sauptfiege. 3mar wollte Arbaces icon nach bem erften Sturg bes Reichs eine Art verbundeter Satrapenariftofratie aufrichten; aber es gelang ihm nicht, wie überhaupt teiner ber mebischen und aramäischen Stämme von einer anbern Regimentsverfaffung als ber bespotischen wußte. Aus dem Romadenleben waren sie ausgegangen; das Bild des Königs als eines Hausvaters und Scheiks formte also ihre Begriffe und ließ, sobald sie nicht mehr in einzelnen Stämmen lebten, der politischen Freiheit oder der Gemeinzberrschaft mehrerer keinen Raum. Wie Eine Sonne am Himmel leuchtet, so sollte auch nur Ein Regent auf der Erde sein, der sich denn auch bald in die ganze Pracht der Sonne, sa in den Glanzeiner irdischen Gottheit hülte. Alles floß von seiner Enade her; an seiner Person hing alles; in ihr lebte der Starften; er kannte er meistens unter. Ein Harem war der Hos des Fürsten; er kannte nichts als Silber und Gold, Knechte und Mägde, Länder, die er wie eine Weide besaß, und Menschenberden, die er trieb wohn er wollte, wenn er sie nicht gar würgte. Eine barbarische Romadenzegierung, ob sie gleich auch in seltenen guten Fürsten wahre Hirten und Bäter des Bolks gehabt hat.

#### Ц.

## Meder und Berfer.

Die Meder sind in der Geschichte der Welt durch Kriegsthaten und Ueppigkeit bekannt; durch Ersindungen oder eine bessere Einrichtung des Staats haben sie sich nie ausgezeichnet. Ein tapferes reitendes Bergvolk waren sie, in einem nördlichen, großentheils rauben Lande; als solches warsen sie das alte assprische Reich um, dessen Sultane im Harem träge schlummerten; sie entzogen sich auch bald dem neuen assprischen. Ebenso schnell aber geriethen sie durch ihren klugen Dejoces unter eine strenge, monarchische Herrschaft, die zulest an Pracht und Ueppigkeit den Bersern selbst vorging. Endlich wurden sie unter dem großen Cyrus mit jener ganzen Flut von Bölkern vereinigt, die Persiens Monarchen zu herren der Welt erhöhte.

Wenn bei einem Fürsten die Geschichte Dichtung zu werden scheint, ist es beim Stifter des persischen Reichs, Chrus, man möge dies Götterkind, den Eroberer und Gesetzeber der Bölker, von den Ebräern oder Persern, von Herodot oder von Kenophon beschrieber, der der Lehtzenannte schöne Geschichtscheiber, der von seinem Lehrer bereits die Joee einer Spropädie besam, bei seinen Feldzügen in Asien wahre Rachrichten von ihm gesammelt, die aber, weil Chrus lange todt war, nach asiatischer Weise von ihm nicht anders als in jenem hohen Ton des Lobes sprechen

konnten, ben man in allen Beschreibungen dieser Böller von ihren Königen und helden gewohnt ist. Xenophon ward also dasselbe gegen Cyrus, was homer gegen Uhill und Ulysses ward, bei welchen dem Dichter and wahre Nachrichten zum Grunde lagen. Für uns ist's indessen einerlei, ob einer oder der andere das Wahrere sage; genug, Cyrus überwand Assen und stiftete ein Reich das vom Mittelländischen Meer an dis zum Indus reichte. Hat Kenophon von den Sitten der alten Perser, unter denen Cyrus erzogen ward, wahr geredet, so mag der Deutsche sich freuen, daß er mit diesem Bolt wahrscheinlich eines verwandten Stammes ist,

und jeder feiner Pringen moge Die Cpropadie lefen.

Aber, bu großer und guter Cprus, wenn meine Stimme gu beinem Grabmal in Pafagarda gelangen tonnte, fo murbe fie beinen Staub fragen, warum bu ein folder Eroberer murbeft? Bebachteft bu im jugendlichen Lauf beiner Siege, wozu bir und beinen Enteln die ungähligen Bolfer, die unübersehlichen Lander, die du unter beinen Namen zwangft, nuten follten? Ronnte bein Geift ihnen allen gegenwärtig fein? Ronnte er auf alle folgenben Gefchlechter fortlebend wirken? Und wenn bies nicht ift, welche Laft legst bu beinen Rachkommen auf, einen fo jusammengestickten Konigspurpur ju tragen? Seine Theile fallen auseinander, ober bruden ben Tragenden zu Grunde. Dies war die Geschichte Persiens unter den Nachfolgern Chrus'. Sein Croberungsgeist hatte ihnen ein so hohes Ziel vorgestedt, daß fie ihr Reich erweitern wollten, auch da es nicht mehr zu erweitern war; fie verwüfteten also und rannten allenthalben an, bis fie zulett durch die Ehrsucht eines beleidigten Feindes felbst ihr trauriges Ende fanden. Kaum zweihundert Jahre hat bas persische Reich gewährt, und es ist zu verwundern, daß es so lange mahrte: benn seine Wurzel war fo klein, seine Aeste dagegen waren fo groß, daß es nothwendig zu Boden fturgen mußte.

Wenn je die Menschlichteit im Keich der Menscheit Plat gewinnt, so wird man aus ihrer Geschichte zuerst dem tollen Eroberzungsgeist entsagen lernen, der in wenigen Generationen nothwendig sich selbst verderbt. Ihr treibt Menschen wie eine Heerde, ihr bindet sie wie todte Massen zusammen und denst nicht, daß dennoch ein lebender Geist in ihnen sei, und daß vielleicht das letzte, äußerstes Stück des Baues losreiße und euch zerschmettere. Das Reich Estnes Bolks ist eine Familie, ein wohlgeordnetes Hauswesen; es ruht auf sich selbst, denn es ist von der Natur gegründet und steht und fällt nur mit den Zeiten; ein zusammengezwungenes Reich von hundert Bölkern und hundertundzwanzig Provinzen ist ein Unge-

heuer, fein Staatsförper.

Ein solches war Perfiens Monarchie von Anfang an; fogleich nach Cyrus' Zeiten aber fiel fie als ein foldes heller ins Auge.

Sein ihm so ungleicher Sohn wollte weiter erobern als sein Bater, wie ein Unsinniger ging er auf Aegypten und Aethiopien los, sobaß kaum der Hunger der Büste ihn zurüczutreiben vermochte. Was hatte er und sein Reich davon? Was für Nugen von ihm hatten die eroberten Länder? Er verwöstete Aegypten, zerstörte die prächtigen thebaischen Tempel und Kunstdenkmale: ein sinnloser Zerstörer! Ermordete Geschlechter ersetzen sich in andern Geschlechtern; dergleichen Werke aber ersetzen sich nie. Noch jetzt liegen sie in ihren Arummern, undurchsucht und beinahe unverstanden; jeder Wanderer slucht dem Wahnsinn des Trunkenen, der uns diese

Schätze der Alten Welt ohne Urfache und 3med raubte.

Raum batte den Cambyses seine eigene Buth gestraft, so fubr selbst ber weisere Darius fort wo jener es gelassen hatte. Er betriegte die Schthen und Indier; er plünderte die Thracier und Macedonier; mit allem erbeutete er nichts, als daß er in Macebonien den Funten ausstreute, der einst dem letten Konige seines Ramens die Flamme übers Haupt weben follte. Ungludlich zog er gegen die Griechen, noch ungludlicher sein Nachfolger Aerres: und wenn man nun in biefen bespotischen Kriegszügen bas Berzeichniß der Schiffe und Boller lieft, die die ganze persische Welt dem tollen Eroberer zollen mußte; wenn man die Blutbader betrachtet, die bei jeder Empörung ungerecht unterjochter Länder am Cuphrat, am Ril, am Indus, am Arages, am Halps angerichtet wurden, damit nur das, mas einmal perfifch hieß, auch perfifch bliebe — nicht weibische Thranen, wie Xerres vergoß, ba er seine unschuldigen Schlachtschafe übersah, blutige Thränen des Unmuths wird man weinen, daß ein fo unfinniges, vollerfeindliches Reich ben Namen eines Cyrus an seiner Stirne trage. Hatte Ein perfischer Bermufter ber Welt folche Reiche, Städte und Denkmale, als er zerftorte ober gerftoren wollte, Babylon, Thebe, Sibon, Griechenland, Athen gegrundet? Ronnte er fie grunden?

Es ift ein hartes, aber gutes Geset des Schickals, daß, wie alles Uebel, so auch jede Uebermacht sich selbst verzehre. Bersiens Bersall sing mit dem Tode Cyrus' an, und ob es sich gleich, insonderheit durch Darius' Anstalten, noch ein Jahrhundert hin von außen in seinem Glanz erhielt, so nagte doch in seinem Jnnern der Burm, der in jedem despotischen Reiche nagt. Cyrus theilte seine Herrschaft in Statthalterschaften, die er noch durch sein Ansehen in Schranken erhielt, indem er eine schnelle Communication durch alle Provinzen errichtete und darüber wachte. Darius theilte das Reich, wenigkens seinen Hosstaat, noch genauer ein und stand auf seiner hohen Stelle als ein gerechter und bätiger Herrscher. Bald-aber wurden die großen Könige, die zum despotischen Thron geboren waren, tyrannische Weichlinge; Xerres, selbst auf seiner

schimpflichen Flucht aus Griechenland, da er auf ganz andere Dinge hätte venken sollen, begann schon zu Sardes eine schändliche Liebe. Seine meisten Rachfolger gingen diesem Wege nach, und so waren Bestechungen, Empörungen, Verräthereien, Mordthaten, unglückliche Unternehmungen u. s. w. beinahe die einzigen Merkwürdigkeiten, welche die spätere Geschichte Persiens darbeut. Der Geist der Ebelin war verderbt, und die Unedeln verdarben mit; zulezt war kein Regent seines Lebens mehr sicher: der Thron wankte auch unter seinen guten Jürsten, dis Alexander nach Assen brach und in wenigen Schlachten dem von innen undesestigten Reich ein sürchterzliches Ende machte. Zum Unglück traf dies Schicksal einen König, der ein bessers Glück verdiente; unschuldige Verrätherei um. Wenn Sine Geschichte der Welt uns mit großen Buchstaben sagt, das Ungebundenheit sich selbst verderbe, daß eine grenzenz und fast gestellose Gewalt die surchtbarkte Schwäcke sei und jede weiche Sattapenregierung sowol für den Regenten als sürs Vollk das unheils barste Sift werde: so sagt's die persische Seschichte.

Auf teine andere Nation hat daber auch dieses Reich einen gunftigen Ginfluß gehabt; benn es zerftorte und baute nicht; es awang die Brovinzen, diese dem Gurtel der Königin, jene dem Saar ober Salsichmud berfelben, einen ichimpflichen Tribut ju gollen; es knupfte fie aber nicht durch beffere Gefete und Ginrichtungen aneinander. Aller Glang, alle Götterpracht und Götterfurcht diefer Monarchen ift nun dabin; ihre Satrapen und Gunftlinge find, wie fie felbst, Afche, und die Talente, die fie erpreften, ruben vielleicht gleichfalls in ber Erbe. Gelbit die Geschichte berfelben ift Fabel, eine Fabel, die fich im Munde der Morgenlander und Griechen fast gar nicht verbindet. Auch bie alten perfischen Sprachen find todt, und die einzigen Refte ihrer Berrlichkeit, die Trummer Bersepolis', find nebst ihren iconen Schriftzugen und ihren ungeheuern Das Schickfal hat fich gerächt Bilbern bisber unerflarte Ruinen. an biefen Gultanen: wie durch ben giftigen Bind Samum find fie von ber Erbe verweht, und mo, wie bei ben Griechen, ihr Unbenten lebt, lebt es ichimpflich, die Bafis einer rubmreichen,

schönern Größe.

Das einzige, was uns die Zeit von Denkmalen des Geistes der Berser gegönnt hätte, wären die Bücher Zoroaster's, wenn die Schheit derselben erwiesen wäre.\*) Aber als Bücher fügen sie sich so wenig zu manchen andern Nachrichten von der Religion dieses

<sup>\*)</sup> Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, par Anquetil du Perron (Baris 1771).

Bolts; sie tragen auch so offenbare Merkmale einer Bermischung mit spätern Meinungen ber Brahmanen und Chriften an fich, baß man nur ben Grund ihres Lebrgebaudes für echt anerkennen, und folden fobann leicht an Stelle und Ort bringen mag. Die alten Perfer nämlich waren, wie alle wilden, insonderheit Bergnationen, Berehrer der lebendigen Beltelemente; da bies Bolt aber nicht in seiner Robeit blieb, sondern durch Siege beinahe bis zum höchsten Gipfel der Ueppigkeit aufstieg, so war es nach asiatischer Weise nothwendig, daß es auch ein durchdachteres Spftem ober Ceremoniell ber Religion betam, welches ihm benn fein Boroafter ober Berbufcht, unterstützt vom Könige Darius Hystaspes, gab. Offenbar liegt in biesem System das Ceremoniell ber persischen Regimentsverfassung jum Grunde: wie die fieben Fürften um ben Thron bes Ronigs fteben, fo fteben bie fieben Beifter por Gott und verrichten feine Befehle durch alle Welten. Ormuzd, das gute Lichtwesen, hat mit dem Fürsten der Finsterniß, Abriman, unaufhörlich zu kämpfen, in welchem Rampf ihm alles Gute dient; ein Staatsbegriff, der felbst burch Bersonificationen der Feinde Bersiens, die im Bend-Avesta burchgangig als Diener Abriman's, als boje Geifter erfcheinen, in sein völliges Licht tritt. Auch alle sittlichen Gebote ber Religion sind politisch: sie beziehen sich auf Reinigkeit bes Körpers und Geistes, auf Eintracht in den Familien und wechselfeitigen Diensteifer; fie empfehlen den Aderbau und die Bflanzung nüglicher Baume, die Ausrottung des Ungeziefers, das auch als ein heer bofer Damonen in leiblicher Gestalt erscheint, die Achtsamkeit des Boblstandes, die frühe Bahl und Fruchtbarteit ber Chen, die Erziehung ber Rinder, Die Berehrung bes Konigs und seiner Diener, die Liebe gegen ben Staat; und dies alles auf perfische Weise. Kurz, der Grund dieses Systems erscheint durch sich selbst als eine politische Religion, wie fie zu Darius' Zeiten nirgends als in einem Berferreich bat erbacht und eingeführt werben mogen. Nothwendig mußten babei alte Nationalbegriffe und Meinungen auch des Aberglaubens zum Grunde liegen. Dabin gehört die Verehrung des Feuers, die bei den Naphthaquellen am Raspischen Deer gewiß ein alter Gottesbienft mar, obgleich die Errichtung der Feuertempel nach Boroafter's Beise in vielen Gegenden sich aus spatern Zeiten berschreibt; bahin gehört so mancher abergläubische Gebrauch zu Reinigung des Körpers und jene ungeheuere Furcht vor den Damonen, die fast bei jedem sinnlichen Gegenstande den Gebeten, Bunfchen und Weihungen ber Parfen zum Grunde liegt. Alles dies zeigt, auf welcher niedern Stufe ber Geiftescultur bamals noch bas Bolt geftanben, bem gugut biese Religion erfunden ward; und dies widerspricht abermals bem Begriff nicht, ben wir von ben alten Berfern haben. Der fleine Theil dieses Spftems endlich, ber auf allgemeine Begriffe ber

14

Natur ausgeht, ift völlig aus ber Lehre ber Magier geschöpft, welche er nach seiner Weise nur reinigt und veredelt. Er unterwirft beide Principien der Schöpfung, das Licht und Dunkel, einem unendlichen höhern Wesen, das er die grenzenlose Zeit nennt, läßt allenthalben das Böse vom Guten überwunden und zuletzt also verschlungen werden, daß alles sich in ein seliges Lichtreich ende. Bon dieser Seite betrachtet, wird Zoroaster's Staatsreligion eine Art philossphischer Theodicee, wie sie seine Zeit und die Begriffe, die in ihr

berrichten, gewähren tonnten.

Angleich ergibt fich aus biefem Ursprung auch die Urfache, warum diese Religion nicht zu jener Festigkeit einer Brahmanenober Lamas: Cinrictung tommen konnte. Das bespotische Reich mar lange por ihr eingerichtet, und so war und wurde sie nur eine Art Mondereligion, die ihre Lehren jener Einrichtung bequemte. Ob nun Darius gleich die Magier, die wirklich ein Reichsstand Berfiens waren, gewaltsam unterbrudte und bagegen diese Religion, die dem Ronige nur geiftige Fesseln anlegt, gern einführte: fo mußte folche immer boch nur eine Sette, wenngleich ein Sabrhundert bin Die herrschende Sette werden. Beit umber bat fich also ber Keuerdienst ausgebreitet, zur Linken über Medien bis nach Kappadocien bin, wo noch ju Strabo's Beiten Feuertopellen ftanben, jur Rechten bis an ben Indus. Da aber bas perfische Reich, von innen gerruttet, unter Alexander's Glud völlig dahinfant, fo mar es auch mit diefer feiner Staatsreligion am Ende. Ihre fieben Amschaspands bienten nicht, mehr, und fein Bild bes Ormuzd faß mehr auf dem perfifden Throne. Sie batte also ibre Reit überlebt und war ein Schattenbild, wie die judifche Religion außer ihrem Lande. Die Griechen buldeten fie, Die Mohammedaner verfolgten fie endlich mit unfäglicher Barte, und fo entfloh ihr trauriger Reft in einen Winkel Indiens, wo er wie eine Trümmer der Borwelt, ohne Ursache und Absicht, seinen alten, nur für Persiens Monarchie bestimmten Glauben und Aberglauben sortgefest und ihn, vielleicht ohne daß er's felbst weiß, mit Deinungen ber Bölker, unter welche ibn bas Schickfal geworfen, vermehrt hat. Eine Bermebrung folder Art ift Natur ber Sache und ber Reiten: benn jede Religion, die aus ihrem ursprünglichen Boden und Rreise berausgeriffen ift, muß von der lebendigen Belt Einfluffe annehmen, mit der fie lebt. Uebrigens ift der haufe der Barfen in Indien ein ruhiges, einträchtiges, fleißiges Bolt, das, auch als Gesellschaft betrachtet, es manchen andern Religionen guvorthut. Sie unterstügen ibre Armen mit großem Eifer und verbannen jedes übelgefittete, unperbefferliche Mitalied aus ihrer Gemeine. \*)

<sup>\*)</sup> Niebuhr's Reisebeschreibung, S. 48 fg.

Ш.

#### Ebräer.

Sehr klein erscheinen die Ebräer, wenn man sie unmittelbar nach den Bersern betrachtet: klein war ihr Land, arm die Rolle, die sie in und außer demselben auf dem Schauplat der Welt spielten, auf welchem sie fast nie Eroberer waren. Indessen haben sie durch den Willen des Schicksals und durch eine Reihe von Veranlassungen, deren Ursachen sich leicht ergeben, mehr als irgendeine asiatische Nation auf andere Bölker gewirkt; ja, gewissermaßen sind sie sowol durch das Christenthum als den Mohammedanismus eine Unterlage

bes größten Theils der Beltaufflarung geworden.

Ein ausnehmender Unterschied ift's schon, baß die Ebräer gefdriebene Unnalen ihrer Begebenheiten aus Zeiten haben, in benen die meisten jetzt aufgeklarten Nationen noch nicht schreiben konnten, fodaß fie diese Rachrichten bis jum Ursprunge der Welt hinauf= auführen magen. Roch vortheilhafter unterscheiden fich diese badurch, daß sie nicht aus Hieroglyphen geschöpft ober mit folden verduntelt, fondern nur aus Gefchlechtregiftern entftanden und mit biftorischen Sagen ober Liedern verwebt find; durch welche einfache Geftalt ihr hiftorischer Werth offenbar zunimmt. Endlich bekommen Diefe Ergablungen ein merkwürdiges Gewicht noch dadurch, daß fie als ein göttlicher Stammesvorzug biefer Nation beinahe mit abergläubischer Gemiffenhaftigkeit jahrtausenbelang erhalten und durch bas Chriftenthum Nationen in die Bande geliefert find, die fie mit einem freiern als Judengeift untersucht und bestritten, erläutert und genutt haben. Sonderbar ift's freilich, daß die Nachrichten anderer Nationen von diesem Bolt, insonderheit Manethon's des Aegypters, so weit von der eigenen Geschichte der Cbraer abgeben; indeffen, wenn man die lette unparteiisch betrachtet und den Geift ihrer Erzählung fich zu erklaren weiß, fo verdient fie gewiß mehrern Glauben als bie Berleumdungen fremder verachtender Judenfeinde. Ich ichame mich also nicht, die Geschichte ber Ebraer, wie fie folche felbst ergablen, jum Grunde zu legen, wünschte aber bennoch, daß man auch die Sagen ihrer Gegner nicht blos verachtete, sondern nutte. Bufolge also der ältesten Nationalfagen der Ebräer tam ihr

Zufolge also der ältesten Nationalsagen der Ebräer kam ihr Stammvater als Scheit eines Nomadenzugs über den Euphrat und zulet nach Palästina. Hier gesiel es ihm, weil er unbehinderten Plat fand, die Lebensart seiner Hirtenvorsahren sortzusesen und dem Gott seiner Bäter nach Stammesart zu dienen. Im dritten Geschlecht zogen seine Nachkommen durch das sonderbare Glück Eines aus ihrer Familie nach Aegypten und setzen daselbst, unvermischt

Digitized by Google

mit ben Landeseinwohnern, ihre hirtenlebensart fort, bis fie, man weiß nicht genau in welcher Generation, von bem verächtlichen Drud. in bem fie icon als hirten bei biefem Bolt fein mußten, burch ibren fünftigen Gefengeber befreit und nach Arabien gerettet wurden. Sier führte nun ber große Dann, ber größte, ben bies Bolt gehabt hat, fein Wert aus und gab ihnen eine Berfaffung, die zwar auf Die Religion und Lebensart ihres Stammes gegrundet, mit agoptifder Staatsweisheit aber fo burchflochten war, bag auf ber einen Seite das Bolt aus einer Nomadenborde zu einer cultivirten Nation erhoben, auf ber andern zugleich von Aegypten völlig weggelenkt werben follte, bamit ihm nie weiter die Luft antame, ben Boben bes ichwarzen Landes zu betreten. Bunderbar burchdacht find alle Gefete Mofes'; fie erftreden fich vom Größten bis jum Rleinften, um fich bes Geiftes feiner Ration in allen Umftanben bes Lebens ju bemachtigen und, wie Dofes fo oft fagt, ein ewiges Gefet gu werben. Auch war biefe überbachte Gefetgebung nicht bas Wert eines Augenblick; ber Gefetgeber that bingu, nachdem es die Umstände forderten, und ließ noch vor dem Ausgange seines Lebens Die gange Nation fich zu ihrer fünftigen Landesverfaffung verpflichten. Bierzig Jahre hielt er ftreng auf feine Gebote, ja vielleicht mußte auch beswegen das Bolt fo lange in der grabischen Bufte weilen, bis nach dem Tode ber erften bartnäckigen Generation ein neues, in biefen Gebräuchen erzogenes Bolt fich benfelben völlig gemäß im Lande feiner Bater einrichten konnte. Leider aber ward bem patriotischen Mann bieser Bunsch nicht gewährt; ber bejahrte Moses starb an der Grenze des Landes, das er suchte, und als sein Rachsolger dabin eindrang, fehlte es ihm an Ansehen und Nachdrud, den Entwurf bes Gefetgebers gang zu befolgen. Man feste die Eroberung nicht fo weit fort, als man follte; man theilte und ruhte ju frub. Die machtigften Stamme riffen den größten Strich zuerst an fich, sodaß ihre schmachern Bruder taum einen Aufenthalt fanden und ein Stamm berfelben fogar vertheilt werden mußte. \*) Ueberdem blieben viele fleine Nationen im Lande; Frael behielt also feine bitterften Erbfeinde unter fich, und das Land ent= behrte von außen und innen der runden Festigkeit, die ihm feine vorgezeichneten Grenzen allein gewähren fonnten. Was mußte aus biefer unvolltommenen Unlage anders als jene Reihe unficherer Beiten folgen, die bas eingebrungene Bolt faft nie gur Rube tommen ließen! Die Beerführer, Die Die Roth erwedte, waren meiftens nur streifende Sieger; und da bas Bolt endlich Ronige betam, so batten Diese boch mit ihrem eigenen, in Stamme gertheilten Lande fo viel

<sup>\*)</sup> Der Stamm Dan betam eine Ede oberhalb und gur Linken bes Lambes. Siebe bierüber ben "Geift ber ebratichen Boefie", Thl. 2.

ju ichaffen, bag ber britte jugleich ber lette Ronig bes gangen, in feinen Theilen nicht zusammenhangenden Reichs mar. Funf Gechstheile des Landes fielen von feinem Rachfolger ab, und was tonnte jest aus zwei fo fowachen Konigreichen werben, die in der Nachbarschaft machtiger Feinde fich selbst unaufborlich befriegten? Das Königreich Ifrael hatte eigentlich keine gesehmäßige Constitution; es ging daher fremden Landesgöttern nach, um nur mit seiner Nebenbuhlerin, die den alten rechtmäßigen Landesgott verehrte, nicht zusammenzusließen. Natürlich also, daß nach der Sprache dieses Bolks in Israel kein gottesfürchtiger König war; denn sonst wäre fein Bolt nach Jerusalem gewandert, und die abgeriffene Regent= schaft hatte aufgebort. Also taumelte man in ber unseligsten Rachahmung fremder Sitten und Gebrauche fort, bis ber Ronig von Affprien tam und das tleine Reich wie ein gefundenes Bogelneft raubte. Das andere Konigreich, bas wenigstens auf der alten Berfaffung zweier machtiger Ronige und einer befestigten Sauptstadt rubte, hielt sich einige Zeit länger; aber auch nur fo lange, bis ein ftarterer Ueberwinder es ju fich reißen wollte. Der Landvermufter Nebutadnezar tam und machte feine fcmachen Ronige erft gingbar, fodann nach ihrem Abfall ben letten jum Stlaven; bas Land ward vermustet, die Hauptstadt geschleift und Juda in eine so schimpsliche Knechtschaft nach Babel geführt, wie Israel nach Medien geführt war. Als Staat betrachtet kann also kaum ein Bolt eine elendere Gestalt darftellen, als dieses, die Regierung zweier Konige ausgenommen, in feiner Geschichte barftellt.

Was war davon die Ursache? Mich dunkt, die Folge dieser Erzählung selbst mache sie klar; denn ein Land dei so schlechter Berzsahlung selbst mache sie klar; denn ein Land bei so schlechter Berzsahlung von innen und außen konnte an diesem Orte der Welt unsmöglich gedeihen. Wenn David gleich die Wüste dis zum Euphrat din durchstreiste und damit nur eine größere Macht gegen seine Nachsolger reizte, konnte er damit seinem Lande die Festigkeit geben, die ihm sehlte, da überdem sein Siz deinahe am südlichen Ende des Reichs lag? Sein Sohn brachte fremde Gemahlinnen, Hande und Ueppigseit ins Land; in ein Land, das, wie die verdündete Schweiz, nur Hirten und Ackerleute nähren konnte und solche wirklich in der größten Anzahl zu nähren hatte. Außerdem, da er seinen Handel größtentheils nicht durch seine Nation, sondern durch die untersochten Soomiter sührte, so war seinem Königreich der Luxus schällich. Ueberhaupt hat sich seit Woses kein zweiter Gesetzgeber in diesem Bolke gefunden, der den vom Ansang an zerzütteten Staat auf eine den Zeiten gemäße Grundversassung diester zurücksüchnen wögen. Der gelehrte Stand versiel bald; die Eiserer surdeszeset hatten Stimme, aber keinen Arm; die Könige waren meistens Weicklinge oder Geschöpfe der Kriester. Die seine

Romokratie also, auf die es Moses angelegt hatte, und eine Art theokratischer Monarchie, wie sie bei allen Bölkern dieses Erdskrichs voll Despotismus herrschte: zwei so entgegengesete Dinge stritten gegeneinander; und so mußte das Gesep Moses dem Bolk ein Skavengeset werden, da es ihm politisch ein Gesep der Freiheit

fein follte.

Mit dem Lauf der Zeiten ward es zwar anders, aber nicht beffer. Als, von Cyrus befreit, die Juben aus der Gefangenschaft in geringer Anzahl zurucktamen, hatten fie manches andere, nur teine echte politische Verfaffung gelernt; wie hatten fie folde auch in Uffprien und Chalbaa lernen mogen? Sie schwantten zwischen bem Fürsten: und Briesterregiment, bauten einen Tempel, als ob sie mit solchem auch Moses' und Salomo's Zeit zurüchätten; ihre Religiosität ward jest Pharisäismus, ihre Gelehrsamkeit ein grübelnber Silbenwit, ber nur an Einem Buche nagte, ihr Batriotismus eine fnechtische Unbanglichteit ans misverstandene alte Gefes, fodas fie allen benachbarten Rationen damit verächtlich oder lächerlich Ihr einziger Troft und ihre hoffnung war auf alte Beiffagungen gebaut, Die, ebenso misverstanden, ihnen Die eitelste Weltherrichaft zunichern follten. Go lebten und litten fie Jahr: hunderte bin unter ben griechischen Sprern, unter Joumdern und Römern, bis endlich burch eine Erbitterung, die in der Geschichte kaum ihresgleichen findet, sowol das Land als die Hauptstadt unterging, auf eine Beise, die den menschenfreundlichen Ueberwinder felbst schmerzte. Run wurden fie in alle Lander der romischen Welt zerstreut; und eben zur Zeit dieser Zerstreuung fing sich eine Wir-tung der Juden aufs menschliche Geschlecht an, die man von ihrem engen Lande hinaus fich schwerlich hatte benten mogen, benn weber als ein ftaatsweises, noch als ein triegsgelehrtes, am wenigften aber als ein wissenschaft: und tunfterfindendes Bolt batten fie fic im ganzen Lauf ihrer Geschichte ausgezeichnet.

Rurz nämlich vor dem Untergange des sitbischen Staats war in seiner Mitte das Christenthum entstanden, das sich ansangs nicht nur nicht vom Judenthum trennte und also seine heiligen Bücher mit annahm, sondern auch vorzüglich auf diese die göttliche Sendung seines Messias daute. Durchs Christenthum kamen also die Bücher der Juden in die Hände aller Nationen, die sich zu seiner Lehre bekannten; mithin haben sie auch, nachdem man sie verstand und gebrauchte, gut oder übel auf alle christlichen Zeitalter gewirkt. Gut war ihre Wirkung, da Moses' Geset in ihnen die Lehre vom Einigen Gott, dem Schöpfer der Welt, zum Grunde aller Philosophie und Religion machte und von diesem Gott in so viel Liedern und Lehren dieser Schriften mit einer Würde und Erhabenheit, mit einer Ergebung und Dankbarkeit sprach, an welche weniges sonst

in menschlichen Schriften reicht. Man vergleiche biefe Bucher nicht etwa mit dem Schuting ber Sinesen ober mit dem Sabber und Rend : Avefta der Berfer, sondern felbst mit dem fo viel jungern Roran ber Mohammedaner, ber boch felbst bie Lehren ber Juben und Chriften genutt bat: fo ift ber Borgug ber ebraifchen Schriften por allen alten Religionsbuchern ber Bolfer unverkennbar. Auch war es ber menschlichen Bigbegierde angenehm, aber das Alter und Die Schöpfung ber Belt, über ben Ursprung bes Bosen u. f. w. aus biefen Buchern so populare Antworten zu erhalten, die jeder perstehen und faffen konnte; Die gange lehrreiche Geschichte Des Bolls und die reine Sittenlehre mehrerer Bucher in diefer Sammlung ju geschweigen. Die Zeitrechnung ber Juden moge sein wie fie wolle, so batte man an ihr ein angenommenes allgemeines Daß und einen Faben, woran man bie Begebenheiten ber Beltgeschichte reihen tonnte; viele andere Bortheile bes Sprachsteißes, ber Auslegungstunft und Dialettit ungerechnet, Die freilich auch an andern Schriften hatten geubt werden mogen. Durch alles bies baben bie Schriften ber Ebraer unftreitig portheilhaft in bie Beschichte ber Menschheit gewirkt.

Andessen ist's bei allen diesen Bortbeilen ebenso unverkennbar.

baß bie Misbeutung und ber Misbrauch biefer Schriften bem menfchlichen Berftande auch zu mancherlei Rachtheil gereicht habe, um fo mehr, weil fie mit dem Unsehen der Gottlichfeit auf ihn wirkten. Wie manche thörichte Kosmogonie ist aus Moses' einfach erhabener Schöpfungegeschichte, wie manche barte Lehre und unbefriedigende Sypothefe aus feinem Apfel : und Schlangenbiß hervorgesponnen worden! Jahrhundertelang find die vierzig Tage ber Gundflut den Naturforschern ber Nagel gewesen, an welchen sie alle ihre Ericheinungen unferer Erdbildung beften ju muffen glaubten, und ebenso lange haben die Geschichtschreiber des Menschengeschlechts fammtliche Bolter ber Erbe an bas Bolt Gottes und an bas misverstandene Traumbild eines Propheten von vier Monarchien gefeffelt. So manche Geschichte hat man verstummelt, um fie aus einem ebraischen Namen zu erflaren; bas ganze Menschen=, Erd= und Sonnenspftem wurde verengt, um nur bie Sonne bes Jofua und eine Jahrzahl der Beltdauer ju retten, beren Bestimmung nie ber Amed biefer Schriften fein wollte. Wie manchem großen Mann, selbst einem Newton, hat die judische Chronologie und Apotalppse eine Zeit geraubt, die er auf bessere Untersuchungen hatte wenden mogen! Ja felbst in Absicht ber Sittenlehre und politischen Gin-

richtungen hat die Schrift der Ebräer durch Misverstand und Able Anwendung dem Geiste der Nationen, die sich zu ihr bekannten, wirkliche Fesseln angelegt. Indem man die Zeiten und Stufen der Bildung nicht unterschied, glaubte man an der Undulbsamleit des judifden Religionsgeiftes ein Mufter vor fich ju haben, nach welchem auch Chriften verfahren tonnten; man ftutte fich auf Stellen bes Alten Testaments, um ben widersprechenden Entwurf ju rechtfertigen. ber bas freiwillige, blos moralische Chriftenthum zu einer jubischen Staatsreligion machen follte. Gleichergestalt ift's unleugbar, bag Die Tempelgebrauche, ja felbst die Rirchensprache der Ebraer auf ben Gottesbienft, auf die geiftliche Beredfamteit, Lieder und Litaneien aller driftlichen Rationen Ginfluß gehabt und ihre Anbetung oft gu einem morgenländischen Idiotismus gebildet haben. Die Gefete Mofes' follten unter jedem himmelsftrich, auch bei gang andern Berfaffungen der Bolter, gelten; daber teine einzige driftliche Nation fich ihre Gesetzgebung und Staatsverfassung von Grund aus gebildet. So grenzt bas erlefenfte Gute burch eine vielfach faliche Unwendung an mancherlei Uebel; benn konnen nicht auch die beiligen Glemente ber Natur jur Berftorung und die wirtfamften Arzeneien zu einem

fchleichenden Gift werden?

Die Nation der Juden selbst ist seit ihrer Zerstreuung den Bölkern der Erde durch ihre Gegenwart nüplich und schädlich geworden, nachdem man fie gebraucht hat. In ben erften Beiten fab man Chriften für Juden an und verachtete ober unterbrudte fie gemeinschaftlich, weil auch die Christen viel Borwürfe bes judischen Bolkerbasses, Stolzes und Aberglaubens auf sich luden. Späterhin, ba Chriften bie Juden felbst unterdrudten, gaben fie ihnen Unlaß, fich durch ihre Bewerbsamteit und weite Berbreitung faft allenthalben bes innern, insonderheit bes Gelbhandels zu bemach: tigen; daber benn die robern Nationen Guropas freiwillige Sklaven ihres Buchers murben. Den Bechselbandel baben fie zwar nicht erfunden, aber fehr bald vervolltommnet, weil eben ihre Unficherheit in den Ländern der Mohammedaner und Christen ihnen diese Erfin: bung nothig machte. Unleugbar alfo bat eine fo verbreitete Republit fluger Bucherer manche Nation Curopas von eigener Betrieb: famfeit und Nugung bes Banbels lange gurudgehalten, weil biefe fich für ein judisches Gewerbe ju groß bunkte und von den Kammerknechten der heiligen romischen Welt diese Art vernünftiger und feiner Industrie ebenso wenig lernen wollte, als die Spartaner ben Aderbau von ihren Beloten. Sammelte jemand eine Geschichte ber Juden aus allen Landern, in die fie zerstreut find, fo zeigte sich damit ein Schaustud der Menschheit, das als ein Ratur und politisches Greigniß gleich merkwurdig mare. Denn fein Bolf ber Erbe hat fich wie dieses verbreitet, tein Bolt ber Erde hat fich wie biefes in allen Klimaten fo tenntlich und ruftig erhalten.

Daß man hieraus aber ja keinen abergläubigen Schluß auf eine Revolution fasse, die durch dies Bolk dereinst noch für alle Erdvölker bewirkt werden müßte. Die bewirkt werden sollte, ist

mabricheinlich bewirft, und zu einer andern zeigt fich weber im Bolt selbst noch in der Analogie der Geschichte die mindeste Anlage. Die Erhaltung ber Juben erklärt sich ebenso natürlich als bie Erhaltung der Brahmanen, Barsen und Zigeuner.

Uebrigens wird niemand einem Bolt, das eine so wirksame Triebfeder in den Sanden des Schicksals ward, seine großen Anlagen absprechen wollen, die in seiner gangen Geschichte fich deutlich zeigen. Sinnreich, verfclagen und arbeitfam, mußte es fich jederzeit auch unter bem außersten Drud anderer Bolter, wie in einer Bufte Arabiens mehr als vierzig Jahre, zu erhalten. Es fehlte ihm auch nicht an friegerischem Muth, wie die Zeiten David's und ber Makkabäer, vorzüglich aber ber lette schreckliche Untergang seines Staats zeigen. In ihrem Canbe maren fie einft ein arbeitfames, fleißiges Bolt, das, wie die Japaner, seine nacken Berge durch kunstliche Terrassen bis auf den Gipfel zu bauen wußte und in einem engen Bezirk, der an Fruchtbarkeit boch immer nicht das erfte Land ber Welt war, eine unglaubliche Ungahl Menschen nahrte. Amar ift in Runftsachen die judische Ration, ob fie gleich zwischen Aegoptern und Phöniziern wohnte, immer unerfahren geblieben, da felbst ihren Salomonischen Tempel fremde Arbeiter bauen mußten. Much find fie, ob fie gleich eine Beit lang die Safen bes Rothen Meers besagen und ben Ruften ber Mittellandischen Gee fo nabe wohnten, in dieser zum Sandel ber Welt gludlichsten Lage, bei einer Bolksmenge, die ihrem Lande ju fcmer mard, bennoch nie ein feefahrendes Bolt geworden. Bie die Aegypter fürchteten fie bas Meer und wohnten von jeher lieber unter andern Nationen: ein Zug ihres Nationalcharakters, gegen den schon Moses mit Macht tampfte. Rurg, es ift ein Bolt, bas in ber Erziehung verbarb, weil es nie jur Reife einer politischen Cultur auf eigenem Boden, mithin auch nicht zum mahren Gefühl der Ehre und Freiheit gelangte. In ben Wiffenschaften, Die ihre vortrefflichften Ropfe trieben, bat fich jederzeit mehr eine gesetliche Unbanglichkeit und Ordnung als eine fruchtbare Freiheit des Geiftes gezeigt, und ber Tugenden eines Patridten bat sie ihr Zustand fast von jeher beraubt. Das Bolt Gottes, dem einst der himmel felbst fein Baterland schentte, ist Jahrtausenbe ber, ja fast seit seiner Entstehung, eine parasitische Pflanze auf ben Stammen anderer Nationen; ein Gefolecht folauer Unterhandler beinahe auf der gangen Erde, bas trop aller Unterdrückung nirgends fich nach eigener Ehre und Bohnung, nirgends nach einem Baterlande fehnt.

#### IV.

# Phonizien und Rarthago.

Gang auf eine andere Beife haben fich die Phonizier um die Belt verdient gemacht. Eines der edelften Bertzeuge der Menfchen, bas Glas, erfanden fie, und die Geschichte erzählt die zufällige Urfache dieser Erfindung am Flusse Belus. Da sie am Ufer des Meers wohnten, trieben sie die Schiffahrt feit undenklichen Zeiten; benn Semiramis icon ließ ihre Flotte burch Phonizier bauen. Bon fleinen Fahrzeugen ftiegen fie allmählich zu langen Schiffen hinauf, fie lernten nach Sternen, insonberbeit nach bem Geftirn bes Bars fegeln und mußten, angegriffen, julett auch den Geefrieg lernen. Beitumber haben fie bas Mittellandische Meer bis über Gibraltar binaus, ja nach Britannien bin beschifft, und vom Rothen Meer bin vielleicht mehr als einmal Afrita umfegelt. Und bas thaten fie nicht als Eroberer, sondern als Sandelsleute und Colonienstifter. Sie banben die Lander, die bas Meer getrennt hatte, burch Berfebr, Sprache und Runftwaaren aneinander und erfanden finnreich, mas zu diefem Bertebr diente. Sie lernten rechnen, Metalle pragen und biefe Metalle ju mancherlei Gefagen und Spielzeug formen. Sie erfanden den Burpur, arbeiteten feine sidonische Leinwand, holten aus Britannien das Zinn und Blei, aus Spanien Silber, aus Breugen ben Bernftein, aus Afrita Gold, und wechselten ba: gegen afigtifche Baaren. Das gange Mittellanbifche Meer mar alfo ihr Reich, die Ruften an bemfelben bier und ba mit ihren Bflangftatten befest, und Tarteffus in Spanien die berühmte Rieberlage ihres Sandels zwischen brei Belttheilen. Go wenig ober viel Renntniffe fie ben Europäern mitgetheilt haben mogen, fo mar bas Geschent der Buchstaben, die die Griechen von ihnen lernten, allein fcon aller andern werth.

Wie kam nun dieses Bolk zu solch einem verdienstreichen Kunstssleiße? War es vielleicht ein so glücklicher Stamm des Urlandes, der an Seelen: und Leibesktäften gleich vortheilhaft von der Natur ausgesteuert worden? Nichts minder. Nach allen Nachrichten, die wir von den Phöniziern haben, waren sie ursprünglich ein verzabscheutes, vielleicht vertriebenes Höhlenvolk, Troglodyten oder Bisgeuner dieses Strichs der Erde. An den Usern des Rothen Meers sinden wir sie zuerst, wo sie sich in wüsten Erdstrichen wahrscheinlich von der schlechtesten Speise nährten; denn noch als sie sich ans Mittelländische Meer gezogen hatten, behielten sie lange ihre unsmenschlichen Sitten, ihre grausame Religion, ja selbst noch ihre Wohnungen in den kananitischen Felsen. Jedermann kennt die Be-

schreibung der alten Einwohner Kanaans, und daß diese nicht überatrieben sei, zeigt nicht nur hiod's ähnliche Beschreibung der arabischen Troglodyten\*), sondern auch die Reste von darbarischem Gögendienst, die sich selbst in Karthago lange Zeit erhielten. Auch die Sitten der phonizischen Seefahrer werden von fremden Nationen nicht gepriesen: sie waren räuberisch, diebisch, wollüstig und treuloß, daher punische Treu und Glauben zum brandmalenden Sprickswort ward.

Noth und Umftande find meiftens die Triebfedern gewesen, die alles aus ben Menschen machten. In ben Busten am Rothen Meer, wo die Phonizier wahrscheinlich auch von Fischen lebten, machte sie. ber hunger mit bem Element bes Meeres befannt; ba fie also an bie mittellandischen Ufer tamen, konnten fie fich schon auf ein weis teres Meer magen. Bas hat die Hollander, mas hat die meiften feefahrenden Boller gebildet? Die Noth, die Lage und der Zufall. \*\*) Bon allen femitischen Boltern wurden die Phonizier gehaßt und verachtet, da jene biefen affatischen Eroftrich fich allein zugetheilt glaubten. Den Chamiten als eingebrungenen Fremdlingen blieb also nichts als bas burre Ufer und die See übrig. Daß nun bie Phonizier bas Mittellanbische Meer so inseln : und busenreich fanden, daß fie von Land zu Land, von Ufer zu Ufer allmählich über die Saulen des Hercules binausgelangen und unter den uncultivirten Bollern Europas eine fo reiche Ernte ihres Sandels antreffen tonnten, war nichts als Lage ber Sache, eine gludliche Situation, die Die Natur felbit für fie erschaffen batte. Als zwischen ben Bprenaen und Alpen, bem Apennin und Atlas fich uralters bas Beden bes Mittellandischen Meeres wolbte, und seine Landspipen und Inseln allmählich wie hafen und Sipe emporftiegen: ba ichon warb vom ewigen Schichfal ber Beg ber Cultur Europas gezeichnet. Singen die drei Welttheile gusammen, so ware Europa vielleicht ebenso wenig als die Tatarei und das innere Afrika, oder gewiß langsamer und auf andern Begen cultivirt worden. Nur die mittellandische See hat unserer Erde ein Phonizien und Griechenland, ein Etrurien und Rom, ein Spanien und Karthago gegeben, und burch die vier erften diefer Ufer ift alle Cultur Europas geworben.

Ebenso gludlich war die Lage Khöniziens landwärts. Das ganze schöne Afien lag hinter ihm mit seinen Waaren und Erfindungen, mit dem längst vor ihnen errichteten Landhandel. Sie

<sup>\*)</sup> hiob 30, 3-8.

\*\*) Cichorn hat biefes auch von ben Gerräern gezeigt. Bgl. Geschichte bes oftindischen Hanbels, S. 15, 16. Ueberhaupt ift Armuth und Bebrängniß bie Ursache
ber meiften hanbelsnationen geworben, wie auch bie Benetianer, bie Malaien u. a.
zeigen.

nutten also nicht nur fremben Bleiß, sondern auch die reiche Buruftung der Ratur in Begabung Diefes Belttheils und Die lange Mabe ber Borwelt. Buchstaben, die sie nach Europa brachten, bießen ben Europäern phönizisch, obgleich Phonizier wahrscheinlich nicht ihre Erfinder maren. So haben Aegypter, Babylonier und hindus mahrscheinlich schon vor den Sidoniern die Webetunft getrieben, da in der Alten und Neuen Welt der Redegebrauch befannt ift, die Waare nicht eben nach dem Ort ju nennen, der fie macht, fondern der fie verhandelt. Wie der Phonizier Bautunft beschaffen gewesen, fieht man an Salomons Tempel, ber wol mit teinem ägpptischen in Bergleich zu stellen ift, ba zwei arme Saulen an ihm als Wunderbinge gepriesen werden. Das einzige Denkmal, bas vom Bau ber Bhonizier uns übriggeblieben, find jene un= gebeuern Felshöhlen Bhoniziens und Rangans, die eben auch fowol ihren Troglodptengeschmad als ihre Abkunft bezeichnen. Das Bolk einer agyptischen Stammart freute fich ohne 3meifel, in Diefer Begend Berge zu finden, in denen es seine Wohnungen und Grad-mäler, seine Vorrathshäuser und Tempel anlegen konnte. Die Söhlen stehen noch da, aber ihr Inneres ist verschwunden. Die Archive und Buchersammlungen find nicht mehr, Die bas phonizische Bolt in seinen gebildeten Reiten batte; ja selbst die Griechen

find untergegangen, die ihre Gefdichte beschrieben.

Bergleichen wir nun diese fleißigen, blubenden handelsftabte mit den erobernden Staaten am Cuphrat, Tigris und Kaufasus, fo wird wol niemand anftehen, wem er für die Geschichte ber Menschbeit den Borgug zu geben habe. Der Eroberer erobert fur fich; die handelnde Nation bient fich und andern Bolfern. Sie macht die Guter, ben Fleiß, die Biffenschaften einem Theil bes Erbfreises gemein und muß alfo wider Willen humanitat befördern. Rein Eroberer ftort also so fehr ben Gang ber Natur, als ber blubende Sandelsstädte gerftort; benn meiftens gieht ihr Untergang ben Berfall bes Fleißes und Gewerbes gangen Landern und Erbstrichen gu, wenn nicht balb ein nachbarlicher Ort in ihre Stelle eintritt. Gludlich war hierin die phonizische Kuste; sie ift durch die Natur ihrer Lage dem Handel Asiens unentbehrlich. Als Rebutadnezar Sidon bedrängte, hob Tyrus fich empor; als Alexander Tyrus zerftörte, blühte Alexandrien auf; ganz entfernte sich aber der Handel von dieser Gegend nie. Auch Karthago nutte die Zerstörung des alten reichen Thrus, obgleich nicht mit Folgen, die für Europa fo erfprießlich fein konnten, als der altere phonizische Berkehr mar; benn Die Zeit hierzu war vorüber. Ueberhaupt hat man die innere Ginrichtung der Phonizier als einen der ersten Uebergange von der afiatischen Monarchie zu einer Art von Republit anzuseben, wie fie ber Sandel fordert. Die bespotische Macht ber Konige mar in ihrem

Staat geschwächt, sowie fie auch nach Landeroberungen nie geftrebt In Tyrus regierten eine Zeit lang icon Guffeten, welche Regierungsart in Karthago eine festere Gestalt gewann; mithin sind beibe Staaten in unserer Beltgeschichte Die ersten Borbilder großer Sandelsrepubliten, ihre Colonien bas erfte Beifpiel einer nüplichern und feinern Unterwürfigkeit, als die ein Nebukadnezar und Kambyfes bewirkten; ein großer Schritt in der Cultur der Menschheit! Bon jeber wedte ber Handel bie Industrie; bas Meer begrenzte oder bandigte die Eroberer, daß wider Willen fie aus unterjochenden Raubern allgemach zu friedlichen Paciscenten wurden. Gegenseitiges Bedürfniß, insonderheit die schwächere Gewalt der Antommlinge auf fernen Ruften grundeten alfo den erften billigern Berkehr der Bolker. Weit beschämen jene alten Phonizier das unfinnige Betragen der Europäer, als diese in so spätern Zeiten, mit so viel mehrern Waffen der Kunst ausgerüstet, beide Indien entdecken. Diese machten Sklaven, predigten das Kreuz und rotteten aus; jene eroberten eigentlich nicht: sie bauten an, sie gründeten Bflanzstädte und weckten den Fleiß der Böller, die, nach manchem phonizischen Betruge, doch endlich ihre eigenen Schätze kennen und gebrauchen lernten. Wird je ein Welttheil dem kunftreichen Europa das danken konnen, was Griechenland bem robern Phonizien dantte?

Bei weitem hat Karthago nicht die gunftige Einwirkung auf Europas Bölter gehabt, die Phonizien hatte, und hieran war offenbar die veranderte Zeit, Lage und Ginrichtung ber Dinge Urfache. Als eine Pflangstadt von Tyrus hatte es im entfernten Afrita felbft nicht ohne Muhe Wurzel geschlagen, und da es fich seinen weitern Umfang an der Kufte hatte erkämpfen muffen, so tam es allmählich in den Geschmad zu erobern. Dadurch gewann es nun eine Gestalt, die zwar glanzender und fünftlicher als fein Mutterstaat war, bie aber weder für das menschliche Geschlecht noch für die Republik selbst beffere Folgen hatte. Karthago nämlich war eine Stadt, nicht ein Bolt; also konnte es auch keinem Bezirk bes Landes eigentliche Baterlandsliebe und Bolkscultur geben. Das Gebiet, das es fich in Afrika erwarb und in welchem es nach Strabo im Anfang bes zweiten punischen Kriegs 300 Städte zählte, bestand aus Unterthanen, über welche die Ueberwinderin Herrenrecht übte, nicht aber aus eigentlichen Mitgenoffen bes herrschenden Staats. Die wenig cultivirten Afritaner strebten auch nicht es zu werben; benn felbft in den Kriegen gegen Karthago erscheinen sie als widerspenstige Stlaven ober als besoldete Kriegstnechte Ins innere Ufrita bat fich baber wenig menschliche Cultur von Karthago aus verbreitet, weil es diesem Staat, ber in einigen Familien aus feinen Mauern

hinausherrschte, gar nicht baran lag, Humanität zu verbreiten, sonbern Schäpe zu sammeln. Der rohe Aberglaube, der bis auf die spätesten Zeiten in Karthago herrschte, die grausamen Todesstrasen, mit denen es seine unglücklichen Heerschter, auch wenn sie an ihrem Berlust unschuldig waren, tyrannisch belegte, ja das ganze Betragen dieses Bolls in frenden Ländern zeigt, wie hart und geizig dieser aristokratische Staat war, der eigentlich nichts als Gewinn und

afritanische Rnechtschaft suchte.

Mus der Lage und Berfaffung Karthagos läßt fich diese Sarte genugfam ertlaren. Statt phonizifder Banbelsfige, bie ibnen gu ungewiß bunkten, bauten fie Festungen auf und wollten sich in ihrer tanftlichen Beltlage bie Berrichaft ber Ruften fo verfichern, als ob allenthalben Afrika ware. Da fie bies aber burch unterjochte Barbaren ober burch Miethvölter thun mußten und großentheils dabei mit Boltern ins Gedrange tamen, die fich nicht mehr als Barbaren behandeln ließen, fo tonnte Diefer Conflict nichts als Blutvergießen und wilde Feindschaft wirken. Das fcone Sicilien, insonderheit Sprakus, ward von ihnen oft und zuerst sehr ungerecht bebrängt, da sie es blos eines Bundniffes mit Xerres wegen an-Gegen ein griechisches Bolk treten sie als die barbarischen Mithelfer eines Barbaren auf und haben sich diefer Rolle auch wurdig bewiesen. Selinus, himera, Agrigent, Sagunt in Spanien, und in Italien manche reiche Proving mard von ihnen gerftort ober geplundert; ja im schonen Sicilien allein ift eine Menge Bluts vergoffen worden, beffen ber ganze berrichfüchtige handel ber Karthager nicht werth war. Go febr Ariftoteles die Einrichtung ihrer Republit in politischer Rudficht ruhmt, fo wenig Werth hat fie für die Ge-Schichte ber Menschheit, ba in ihr wenige Familien ber Stadt, barbarische reiche Kaufleute, burch Miethvölker um das Monopolium ihres Gewinns ftritten und fich die Beherrschung aller Länder anmaßten, die diesem Gewinn dienen konnten. Gin Spftem ber Art nimmt nicht für sich ein; baher, so ungerecht die meisten Kriege der Römer gegen sie waren, und so große Ehrerbietung die Namen Hasdrubal, Hamiltar, Hannibal von uns fordern: so wird man schwerlich ein Karthaginenser sein, wenn man den innern Zustand jener Kaufmannsrepublit erwägt, der diese Helden dienten. wurden von ihr auch genugsam geplagt und oft mit dem schwärgeften Undant belohnt; benn ben hannibal felbst batte fein Baterland, um einige Pfund Golbes ju ersparen, gewiß an die Romer überliefert, wenn er diesem tarthagischen Lohn nicht burch die Flucht zuvorgefommen märe.

Beit entfernt bin ich, jedem edeln Karthager eins seiner Berdienste zu rauben; denn auch dieser Staat, ob er gleich auf den niedrigen Grund erobernder Gewinnsucht gebaut war, hat große

Seelen erzeugt und eine Menge Kunste in sich genährt. Bon Kriesgern ist insonderheit das Geschlecht der Barka unsterblich, deren Chrgeis um fo bober aufloberte, als die Gifersucht ber hanno ihre Flamme zu erstiden suchte. Meistens aber ist auch in dem far-thagischen Helbengeist eine gewisse Harte mertbar, gegen welche ein Gelon, Timoleon, Scipio u. a. wie freie Menschen gegen Knechte erscheinen. So barbarisch war schon der Helbenmuth jener Bruder, bie sich für eine ungerechte Grenze ihres Baterlandes lebendig begraben ließen, und in hartern Fallen, zumal wenn Karthago felbst bedrängt wurde, zeigt fich ihre Tapferteit meistens nur in wilder Berzweiflung. Indessen ist's gewiß, daß insonderheit Hannibal in ber feinern Kriegskunst ein Lehrer seiner Erbseinde, der Römer, war, die von ihm die Welt zu erobern lernten. Desgleichen haben auch alle Runfte in Rarthago geblüht, die irgend bem Sandel, bem Schiffbau, dem Seekriege, dem Gewinn dienten, obgleich Karthago felbst im Seekriege gar bald von den Römern übertroffen wurde. Der Aderbau im reichen Afrika war die pornehmste dienende Runft ihres Handels, über den fie also, als über eine reiche Quelle ihres Gewinns, viel raffinirten. Zum Unglud aber find durch die Barbarei ber Romer alle Bucher ber Rarthaginenfer, wie ihr Staat, untergegangen; wir fennen bie Nation nur aus Berichten ihrer Feinde und aus wenigen Trummern, die uns taum die Lage der alten berühmten Meerestonigin verrathen. Das hauptmoment Karthagos in der Beltgeschichte war leider sein Berhaltniß gegen Rom; die Bolfin, die die Erde bezwingen sollte, mußte sich zuerst im Rampf mit einem afritanischen Schatal üben, bis fie folden aulest elend vertilate.

#### V.

### Aegypter.

Wir kommen jest an das Land, das wegen seines Alkerthums, wegen seiner Künste und politischen Einrichtung wie ein Räthsel der Urwelt dasseht und auch die Errathungskunst der Forscher reichlich gendt hat — Aegypten. Die gewisselte Rachricht, die wir von ihm haben, geden und seine Alkerthümer, jene ungeheuern Kyramiden, Obelisten und Katakomben, jene Trümmer von Kanaklen, Städten, Odulen und Tempeln, die mit ihren Bilderschriften noch jest das Erstaunen der Reisenden, die Wunder der Alken Welt sind. Welche Menschenmenge, welche Kunst und Verfasjung, noch mehr aber welch eine sonderdare Denkart gehörte dazu, diese Felsen auszuhöhlen oder

auseinander zu häusen, Thiere nicht nur abzubilden und auszuhauen, sondern auch als Heiligthümer zu begraben, eine Felsenwüste zur Wohnung der Todten umzuschaffen und einen ägyptischen Briestergeist auf so tausendfältige Art im Stein zu verewigen! Alle diese Reliquien stehen oder liegen wie eine heilige Sphinx, wie ein großes

Broblem da, das Erklärung forbert.

Ein Theil dieser Werke, die zum Nupen bienen ober gar ber Gegend unentbehrlich find, erklart fich von felbst; bergleichen find bie erstaunungswürdigen Kanale, Damme und Katatomben. Die Ranale dienten, den Ril auch in die entfernten Theile Aegyptens au leiten, die jest durch den Berfall berfelben eine tobte Bufte find. Die Damme bienten zu Grundung der Städte in dem fruchtbaren Thal, bas ber Nil überschwemmt und bas, als bas eigentliche Berg Meapytens, ben gangen Umfang bes Landes nährt. Auch von ben Tobtengrüften ist's wol unleugbar, daß sie, außer den Religions: ibeen, welche die Aegypter damit verbanden, febr viel ju ber gefunden Luft biefes Reichs beigetragen und Krantheiten vorgebeugt haben, die fonft die Blage naffer und beißer Begenden ju fein vilegen. Aber wozu das Ungeheure diefer Sohlen? Woher und wozu bas Labyrinth, die Obelisten, die Pyramiden? Woher ber wunderbare Geschmad, der Sphinze und Kolosse so mubsam ver-ewigt hat? Sind die Aegypter aus dem Schlamm ihres Rils zur Driginalnation der Welt entsprossen? Ober, wenn sie anderswoher kamen, durch welche Beranlassungen und Triebe unterschieden sie fich fo gang von allen Boltern, die rings um fie wohnen?

Daß die Aegypter kein eingeborenes Urvolk sind, zeigt, wie mich bunkt, schon die Naturgeschichte ihres Landes: benn nicht nur die alte Tradition, sondern jede vernünftige Geogonie fagt es deutlich, daß Oberägypten früher bewohnt gewesen und die niedere Gegend eigentlich nur burch ben Runftfleiß ber Menschen aus bem Schlamme bes Rils gewonnen sei. Das uralte Aegypten war also auf der thebaischen Sobe, wo auch die Residenz ihrer alten Ronige lag; benn wenn die Bepflanzung bes Lanbes auf bem Bege bei Suez geschehen ware, so bliebe es unerklärlich, warum bie uralten Rönige Aegyptens die thebaische Bufte zur Wohnung mablten. Folgen wir gegentheils ber Anpflanzung Aegyptens, wie fie uns vor Augen baliegt, so ergibt sich mit ihr jugleich bie Urfache, warum seine Bewohner auch der Cultur nach ein so ausgezeichnet sonderbares Bolt werden konnten. Reine lieblichen Circaffier waren fie nämlich, sondern wahrscheinlich ein sudasiatisches Bolt, bas westwarts über bas Rothe Meer ober gar weiterhin herkam und fich von Aethiopien aus allmählich über Aegypten verbreitete. Da es alfo an ben Ueberschwemmungen und Moraften bes Rilftroms bier gleichsam die Grenze des Landes fand, was wunder, daß es fic

an diesen Felsen zuerst troglodytisch andaute, mit der Zeit aber das ganze Aegypten durch seinen Fleiß gewann und mit dem Lande sich selbst cultivirte? Die Nachricht Diodor's von ihrer südlichen Herstunft, ungeachtet er sie mit manchen Fabeln seines Aethiopiens verbindet, ist nicht nur höchst wahrscheinlich, sondern auch der einzige Schlüssel zur Erklärung dieses Volks und seiner wunderbaren Ueber-

einstimmung mit einigen entfernten oftasiatischen Bölkern.

Da ich diese Sypothese hier nur febr unvollständig ausführen konnte, so bleibe fie einem andern Ort; hier nuten wir nur einige ihrer offenbaren Folgen zum Anblick bes Bolts in der Menschengeschichte. Ein ftilles, fleißiges, gutmuthiges Bolt maren die Aegypter: welches ihre ganze Einrichtung, ihre Kunft und Religion beweist. Kein Tempel, keine Bildfäule Aegyptens hat einen fröhlichen, leich= ten, griechischen Unblid; von diesem 3wed der Runft hatten fie weder Begriff noch auf ihn Absicht. Die Mumien zeigen, daß die Bildung der Aegypter nicht icon mar; nachdem fie also die menschliche Geftalt faben, mußten fie folde bilden. Eingeschloffen in ihr Land wie in ihre Religion und Berfassung, liebten sie das Fremde nicht; und da fie, ihrem Charafter gemäß, bei ihren Nachbildungen porzüglich auf Treue und Genauigkeit faben, da ihre ganze Kunft handwert, und zwar das religiofe handwert einer Geschlechtszunft war, wie fie benn auch größtentheils auf religiöfen Begriffen berubte: fo war dabei durchaus an teine Abweichungen in jenes Land schöner Iveale zu denken, das ohne Naturvorbilder auch eigentlich nur ein Phantom ift. \*) Dafur gingen fie mehr auf bas Feste, Dauerhafte und Riefengroße, ober auf eine Bollenbung mit dem genauesten Kunstsleiß. In ihrer felfigen Weltgegend waren ihre Tempel aus dem Begriff ungeheuerer Höhlen entstanden; sie mußten also auch in ihrer Bauart eine ungeheuere Majestät lieben. Ihre Bilbfaulen waren aus Mumien entstanden, sie hatten also auch ben zusammengezogenen Stand ber Fuße und Hande, ber durch fich felbit icon für feine Dauer forgt. Boblen ju unterftugen, Begrabniffe abzusondern, dazu find Saulen gemacht; und da die Bautunft der Aegypter vom Felsengewölbe ausging, sie aber bei ihren Gebäuden unsere Runft zu wolben noch nicht verstanden, so ward Die Saule, oft auch ein Koloß derfelben, unentbehrlich. Die Bufte, die um sie war, das Todtenreich, das aus Religionsideen um sie schwebte, machte auch ihre Bilber ju Mumiengestalten, bei benen nicht handlung, sondern ewige Rube der Charafter mar, auf welchen fie die Runft ftellte.

Ueber die Pyramiden und Obelisten der Aegypter darf man sich, wie mich dunkt, noch weniger wundern. In allen Theilen der

<sup>\*)</sup> hierron an einem anbern Orte.

Berber, Jbeen. IL

Belt, felbft in Otahiti, werben Byramiden auf Grabern errichtet: ein Zeichen nicht sowol ber Seelenunsterblichkeit als eines bauernben Andentens auch nach bem Tobe. Offenbar waren fie auf biefen Grabern aus jenem roben Steinhaufen entstanden, ben man gum Dentmal einer Sache uralters bei mehrern Nationen aufhäufte; ber robe Steinhaufe formt fich felbft, damit er fester liege, ju einer Byramide. Als die Runft ber Menfchen, benen teine Beranlaffung aum Dentmal fo nabe lag als das Begrabuik eines verehrten Lobten, zu diesem allgemeinen Gebrauch hinzutrat, so verwandelte fich ber Steinhaufe, ber anfangs vielleicht ben begrabenen Leichnam nur por bem Aufscharren wilder Thiere schützen follte, natürlich in eine Ppramide ober Ehrenfaule, mit mehr ober minder Runft er richtet. Daß nun die Aegypter in diesem Bau andere Boller übertrafen, hatte mit dem dauerhaftern Bau ihrer Tempel und Ratatomben einerlei Urfache. Sie befagen nämlich Steine genug ju Diesen Dentmalen, da das meifte Aegypten eigentlich ein Fels ift: fie hatten auch Sande genug jum Bau berfelben, da in ihrem fruchtbaren und volfreichen Lande der Nil für sie die Erde dungt und ber Aderbau ihnen wenig Mühe koftet. Ueberbem lebten bie alten Aegypter fehr mäßig; Taufende von Menschen, die an diefen Dentmalen jahrhundertelang wie Stlaven arbeiteten, waren fo leicht ju unterhalten, daß es nur auf den Willen eines Ronigs antam, gedankenlose Maffen dieser Art zu errichten. Das Leben einzelner Menschen ward in jenen Zeiten anders als jest geschätt, ba ihre Ramen nur in Zünften und Landstrichen berechnet wurden. Leichter opferte man damals die nuplose Muhe vieler Individuen bem Bebanten eines Beherrichers auf, ber mit einer folden Steinmaffe fich felbft Unfterblichkeit erwerben und, bem Bahn feiner Religion nach, Die abgeschiedene Seele in einem balfamirten Leichnam festhalten wollte; bis mit der Zeit auch diese wie fo manche andere nuplose Runft jum Wetteifer marb. Gin Konig abmte ben andern nach. oder suchte ihn ju übertreffen, indeh bas autmuthige Bolt feine Lebenstage am Bau biefer Monumente verzehren mußte. Go ent= ftanden mahrscheinlich die Pyramiden und Obelisten Aegyptens. Rur in ben altesten Beiten murben fie gebaut; benn bie fpatere Beit und jede Nation, die ein nütlicher Gewerbe treiben lernte. baute teine Byramiden mehr. Beit gefehlt also, daß Byramiden ein Rennzeichen von der Glüdfeligkeit und mahren Aufflärung bes alten Aegyptens fein follten, find fie ein unwiderfprechliches Dentmal von dem Aberglauben und der Gedankenlofigkeit fomol ber Armen, die da bauten, als der Ehrgeizigen, die den Bau befahlen. Bergebens fucht ihr Geheimniffe unter ben Ppramiben ober perborgene Beisheit an den Obelisten; benn wenn die Sieroglophen ber lettern auch entziffert wurden: mas wurde, mas fonnte man

an ihnen anders als etwa eine Chronik verstorbener Begebenheiten oder eine vergötternde Lobschrift ihrer Erbauer lesen? Und dennoch, was sind diese Massen gegen ein Gebirge, das die Natur baute!

Ueberhaupt läßt sich aus Hieroglyphen so wenig auf eine tiefe Beisheit der Aegypter schließen, daß sie vielmehr gerade das Gegentheil davon beweisen. Bieroglophen find der erfte robe Rindes: versuch des menfchlichen Berftandes, ber Zeichen sucht, um seine Gedanken zu erklären. Die robesten Wilden in Amerika batten Bieroglophen, so viel als fie bedurften; denn konnten nicht jene Mexicaner sogar die ihnen unerhörteste Sache, die Ankunft der Spanier, in hieroglophen melden? Dag aber die Megopter fo lange bei diefer unvolltommenen Schrift blieben und fie Jahrhunderte bin mit ungeheuerer Mühe auf Felsen und Wände malten: welche Armuth von Ibeen, welch einen Stillftand bes Berftanbes zeigt biefes! Wie enge mußte der Kreis von Kenntniffen einer Nation und ihres weitläufigen gelehrten Ordens fein, der fich Jahrtaufende durch an Diefen Bogeln und Strichen begnügte! Denn ihr zweiter Bermes, ber die Buchstaben erfand, tam febr spät; auch war er tein Aegypter. Die Buchstabenschrift der Mumien ift nichts als die fremde phonigifche Schriftart, vermischt mit hieroglophischen Zeichen, die man alfo auch aller Wahrscheinlichkeit nach von handelnden Phoniziern lernte. Die Sinesen selbst find weiter gegangen als die Meanpter und haben aus ähnlichen hieroglyphen fich wirkliche Gedankencharattere erfunden, zu welchen, wie es scheint, diese nie gelangten. Durfen wir uns also wundern, daß ein so schriftarmes und boch nicht ungeschicktes Bolt sich in mechanischen Runften hervorthat? Der Beg gur miffenschaftlichen Literatur mar ihnen durch die Sieroalpphen versperrt, und so mußte sich ihre Aufmerksamkeit besto mehr auf finnliche Dinge richten. Das fruchtbare Nilthal machte ihnen ben Aderbau leicht; jene periodischen Ueberschwemmungen, von benen ihre Wohlfahrt abhing, lehrten sie messen und rechnen. Jahr und die Jahreszeiten mußten doch endlich einer Nation ge-läufig werden, deren Leben und Wohlsein von einer einzigen Raturveränderung abhing, die jährlich wiederholt ihnen einen ewigen Landfalender machte.

Also auch die Natur und himmelsgeschichte, die man an diesem alten Bolke rühmt, sie war ein ebenso natürliches Erzeugniß ihrer Erd und himmelsgegend. Singeschlossen zwischen Bergen, Meeren und Wüsten in einem engen fruchtbaren Thale, wo alles von Einer Raturbegebenheit abhing und auf dieselbe zurücksührte, wo Jahreszeiten und Ernte, Krankheiten und Winde, Inselten und Bögel sich nach einer und berselben Revolution, der Ueberschwemmung des Rils, sügten: hier sollte der ernste Aegypter und sein zahlreicher müßiger Priesterorden nicht endlich eine Art von Ratur und him-

Digitized by Google

melsgeschichte fammeln? Aus allen Welttheilen ift's bekannt, baß eingeschloffene finnliche Bolter Die reichfte lebendigfte Renntniß ibres Landes haben, ob fie folde gleich nicht aus Buchern lernen. bei ben Megoptern die Hieroglophen bagu thun konnten, mar ber Wiffenschaft eber schädlich als nublich. Die lebendige Bemertung ward mit ihnen nicht nur ein buntles, fondern auch ein todtes Bild, bas ben Fortgang bes Menschenverstandes gewiß nicht forberte, fon-Man hat viel darüber geredet, ob die Hieroglyphen Mich dunkt, jede Hieroglyphe Brieftergebeimniffe enthalten haben. enthalte ihrer Natur nach ein Geheimniß, und eine Reibe derselben, Die eine geschloffene Bunft aufbewahrt, muffe für ben großen Saufen nothwendig ein Geheimniß werden, gesett auch, daß man ihm folde auf Weg und Stegen vorstellte. Er tann fich nicht einweiben laffen, felbige versteben ju lernen; benn bies ift nicht fein Beruf, und felbst wird er ihre Bedeutung nicht finden. Daher der nothwendige Mangel einer verbreiteten Auftlarung in jedem Lande, in jeder Bunft einer fogenannten Sieroglyphenweisheit, es mogen Briefter ober Nichtpriester dieselbe lehren. Nicht jedem konnen und werden fie ihre Symbole entzissern; und was sich nicht durch sich selbst lernen läßt, bewahrt fich leider seiner Ratur nach als Gebeimniß. Jebe hieroglyphenweisheit neuerer Zeit ift alfo ein eigenfinniger Riegel gegen alle freiere Aufklärung, weil in den ältern Zeiten seibst Hieroglyphik immer nur die unvollkommenste Schrift war. Unbillig ift die Forderung, etwas durch fich verstehen zu lernen, was auf taufenderlei Urt gedeutet werden tann, und tobtend die Mühe, die man auf willfürliche Zeichen, als waren fie nothwendige ewige Sachen, wendet. Daber ift Megypten jederzeit ein Rind an Renntniffen geblieben, weil es ein Rind in Undeutung berfelben blieb; und fur uns find diese Kinderideen mahrscheinlich auf immer perloren.

Also auch an der Religion und Staatsweisheit der Aegypter können wir uns schwerlich etwas anderes als die Stuse denken, die wir dei mehrern Bölkern des hohen Alterthums disher bemerkt haben und dei den Nationen des östlichen Asiens zum Theil noch jetzt bemerken. Wäre es gar wahrscheinlich zu machen, daß mehrere Kenntznisse der Aegypter in ihrem Lande schwerlich erfunden sein möchten, daß sie vielmehr mit solchen, wie mit gegebenen Formeln und Brämissen, nur sortgerechnet und sie ihrem Lande bequemt haben, so siele ihr Kindesalter in allen diesen Wissenschaften noch mehr in die Augen. Daher vielleicht die langen Register ihrer Könige und Weltzeiten; daher ihre vielgebeuteten Geschichten vom Osiris, der Jsis, dem Horus, Typhon u. s. w.; daher ein großer Borrath ihrer heiligen Sagen. Die Hauptideen ihrer Religion haben sie mit mehrern Ländern des höhern Asiens gemein; hier sind sie nur nach der Ratur

geschichte bes Landes und dem Charafter des Bolks in Hieroglyphen verkleidet. Die Grundzüge ihrer politischen Einrichtung sind andern Bolkern auf gleicher Stuse der Cultur nicht fremd; nur daß sie hier im schonen Nilthal ein eingeschlossenses Bolk sehr ausarbeitete und nach seiner Beise brauchte.\*) Schwerlich würde Aegypten in den hohen Auf seiner Weisheit gekommen sein, wenn nicht seine uns nähere Lage, die Trümmer seiner Alterthümer, vorzüglich aber die Sagen der Griechen es dahin gebracht hätten.

Und eben diese Lage zeigt auch, welche Stelle es in der Reihe der Bölker einnehme. Wenige Nationen find von ihm entsproffen oder durch daffelbe cultivirt worden, sodaß von jenen mir nur die Phonizier, von diesen die Juden und Griechen bekannt find; ins innere Ufrita, weiß man nicht, wie weit fich ihr Einfluß verbreitet. Armes Aegopten, wie bift du jest verandert! Durch eine jahrtaufendlange Berzweiflung elend und trage geworden, mar es einft arbeitsam und duldend fleißig. Auf den Wint seiner Pharaonen ipann es und webte, trug Steine und grub in ben Bergen, trieb Runfte und baute das Land. Geduldig ließ es fich einschließen und zur Arbeit vertheilen, war fruchtbar und erzog seine Kinder färglich, icheute die Fremden und genoß feines eingeschloffenen Landes. Seitbem es dies Land aufschloß, oder Rambyfes vielmehr fich felbft ben Weg dahin bahnte, wurde es Jahrtausende hin Bölkern nach Bolkern zur Beute. Perser und Griechen, Kömer, Byzantiner, Araber, Fatimiten, Kurden, Mamluken und Türken plagten dasselbe nacheinander, und noch jetzt ist's ein trauriger Tummelplatz arabischer Streifereien und turfischer Grausamkeiten in feiner ichonen Weltaeaend.

#### VI.

# Beitere Ibeen jur Philosophie der Menschengeschichte.

Rachdem wir abermals einen großen Strich menschlicher Begebenheiten und Einrichtungen vom Euphrat bis zum Nil, von Perssevolis bis Karthago durchwandert haben, so laßt uns niedersitzen und zurücklichen auf unsere Reise.

Was ist das hauptgeset, das wir bei allen großen Erschei= nungen der Geschichte bemerkten? Mich dunkt dieses: daß allent= halben auf unserer Erde werde, was auf ihr werden kann, theils nach Lage und Bedurfniß des Orts, theils

<sup>\*)</sup> Die Muthmagungen bierüber erwarten einen anbern Ort.

nach Umständen und Gelegenheiten der Zeit, theils nach dem angeborenen oder sich erzeugenden Charakter der Bölker. Sett lebendige Menschenkräfte in bestimmte Verhältnisse ihres Orts und Zeitmaßes auf der Erde, und es ereignen sich alle Beränderungen der Menschengeschichte. Hier kriftallisten sich Reiche und Staaten, dort lösen sie sich auf und gewinnen andere Gestalten; hier wird aus einer Romadenhorde ein Babylon, dort aus einem bedrängten Uservolk ein Tyrus; hier bildet in Afrika sich ein Negypten, dort in der Müste Arabiens ein Judenstaat; und das alles in Einer Weltgegend, in nachbarlicher Rähe gegeneinander. Nur Zeiten, nur Oerter und Nationalcharaktere, kurz das ganze Jusammenwirken lebendiger Kräste in ihrer bestimmtesten Individualität entscheidet wie über alle Erzeugungen der Natur, so über alle Erzeugungen der Natur, so über alle Erzeugungen ber Ratur, so über alle

Schöpfung in das Licht ftellen, das ihm gebührt.

1) Lebendige Menschenkräfte find die Triebfeder der Menschengeschichte; und da der Mensch seinen Ursprung von und in einem Gefchlechte nimmt, fo wird hiermit icon feine Bilbung, Erziehung und Dentart genetisch. Daber jene fonderbaren Nationaldaraktere, die, den altesten Bolkern so tief eingeprägt, sich in allen ihren Wirkungen auf der Erde unvertennbar zeichnen. Bie eine Quelle von bem Boben, auf bem fie sich sammelte, Bestand-theile, Wirkungskräfte und Geschmad annimmt: so entsprang ber alte Charafter ber Bölfer aus Geschlechtszügen, ber himmelsgegend, der Lebensart und Erziehung, aus den frühern Geschäften und Thaten, die diesem Bolt eigen wurden. Tief brangen die Sitten ber Bater ein und wurden des Gefchlechts inniges Borbild. Brobe davon moge die Denkart der Juden fein, die uns aus ihren Buchern und Beispielen am meisten bekannt ist: im Lande ber Bater wie in der Mitte anderer Nationen blieben fie, mas fie maren, und find fogar in der Bermischung mit andern Boltern einige Geschlech: ter hinab kenntlich. Mit allen Bolkern des Alterthums, Aegoptern, Sinesen, Arabern, Hindus u. s. w., war es und ist's ein gleiches. Je eingeschlossener sie lebten, ja oft je mehr sie bedrängt wurden, defto fester ward ihr Charafter, fodaß, wenn jede dieser Nationen auf ihrer Stelle geblieben mare, man die Erbe als einen Garten ansehen konnte, wo bier diese, bort jene menschliche Nationalpflanze in ihrer eigenen Bildung und Natur blubt, wo bier biefe, bort jene Thiergattung, jede nach ihrem Trieb und Charafter, ihr Geichäft treibt.

Da aber die Menschen keine festgewurzelten Pflanzen sind, so konnten und mußten sie mit der Zeit, oft durch harte Zufälle des Hungers, Erdbebens, Kriegs u. s. w., ihren Ort verändern, und bauten sich in einer andern Gegend mehr oder minder anders an.

Denn wenn fie gleich mit einer hartnädigfeit, die fast bem Inftinct ber Thiere gleicht, bei ben Sitten ihrer Bater blieben und ibre neuen Berge, Muffe, Stabte und Einrichtungen auch fogar mit Namen ihres Urlandes benannten, fo war boch bei einer großen Beränderung der Luft und bes Bodens ein ewiges Ginerlei in allem nicht möglich. hier also tam bas verpflanzte Bolt barauf, fich felbst ein Wespennest ober einen Ameisenhaufen zu bauen nach feiner Beise. Der Bau ward aus Joeen des Urlandes und ihres neuen Landes zusammengeset, und meistens heißt diese Einrichtung Die jugendliche Blüte ber Bolter. So richteten fich bie vom Rothen Meer gewichenen Phonizier an der Mittellandischen Rufte ein; fo wollte Moses die Fraeliten einrichten; so ist's mit mehrern Boltern Asiens gewesen; denn fast jede Nation der Erde ist früher oder fpater, langer ober turzer, wenigstens einmal gewandert. Leicht ju erachten ist's, daß es hierbei febr auf die Zeit antam, wann diefe Wanderung geschah, auf die Umstände, die solche bewirkten, auf die Lange bes Weges, die Art von Cultur, mit der das Bolt ausging, die Uebereinstimmung ober Dishelligfeit, die es in feinem neuen Lande antraf u. f. w. Auch bei unvermischten Boltern wird naber die historische Rechnung blos icon aus geographisch-politischen Grunden fo verwidelt, daß es einen hopothefenfreien Beift erfordert, ben Kaben nicht zu verlieren. Um meisten verliert man ibn, wenn man irgendeinen Stamm der Boller zum Liebling annimmt und was nicht er ist verachtet. Der Geschichtschreiber der Menscheit muß, wie der Schöpfer unfers Geschlechts oder wie der Genius der Erbe, unparteifd feben und leidenschaftslos richten. Dem Raturforscher, ber zur Kenntniß und Ordnung aller Rlaffen feiner Reiche gelangen will, ift Rose und Diftel, das Stint: und Faulthier mit dem Elefanten gleich lieb; er untersucht das am meisten, wobei er am meisten lernt. Run bat die Natur die gange Erde ihren Menichenkindern gegeben und auf folder hervorkeimen laffen, mas nach Ort, Zeit und Kraft irgendnur hervorkeimen konnte. Alles, mas fein tann, ift; alles, was werden tann, wird, wo nicht beute, fo morgen. Das Jahr der Natur ist lang; die Blüte ihrer Pflanzen ist so vielsach, als diese Gewächse selbst sind und die Elemente, die sie nähren. In Indien, Aegypten, Sina geschah, was sonst nie und nirgends auf der Erde geschehen wird: also in Kanaan, Griedenland, Rom, Rarthago. Das Gefet ber Rothwendigfeit und Convenieng, bas aus Rraften, Ort und Zeit jufammengefest ift, bringt überall andere Früchte.

2) Benn's also wirklich darauf ankommt, in welche Zeit und Gegend die Entstehung eines Reichs fiel, aus wels den Theilen es bestand, und welche außere Umstände es umgaben: so sehen wir, liegt in diesen Zügen auch ein großer

Theil von diefes Reiches Schickfal. Gine Monarchie von Romaden gebildet, die ihre Lebensart auch politisch fortsett, wird schwerlich von einer langen Dauer fein: fie gerftort und unterjocht, bis fie felbit gerftort wird; die Ginnahme ber hauptstadt und oft ber Tod eines Ronigs allein endet ihre gange Rauberscene. So war's mit Babel und Rinive, mit Berfepolis und Etbatana; fo ift's in Berfien noch. Das Reich ber Moguls in Indien hat faft fein Ende gefunden, und das Reich der Turken wird es finden, solange fie Chaldaer, b. i. fremde Eroberer, bleiben und teinen sittlichern Grund ihres Regiments legen. Der Baum moge bis an den himmel reichen und ganze Welttheile überschatten: hat er keine Wurzeln in ber Erbe, so vertilgt ihn oft ein Luftstoß. Er fällt durch die Lift eines einzigen treulosen Stlaven ober burch die Urt eines tubnen Satrapen. Die alte und neue afiatische Geschichte ift biefer Repolutionen voll; daber auch die Philosophie der Staaten an ihnen wenig zu lernen findet. Despoten werden vom Thron gestoßen und Despoten barauf erhöht; bas Reich hangt an ber Berfon bes Monarchen, an feinem Belt, an feiner Krone: wer biefe in feiner Gewalt hat, ift ber neue Bater bes Bolts, b. i. ber Anführer einer überwiegenden Rauberbande. Gin Nebutadnezar mar bem ganzen Borberafien furchtbar, und unter bem zweiten Erben lag fein unbefestigtes Reich im Staube. Drei Schlachten Alexander's machen bem ungeheuern Berferreiche ein völliges Ende.

Ganz anders ist's mit Staaten, die, aus ihrer Burzel erwachsen, auf sich selbst ruhen: sie können überwältigt werden, aber die Nation dauert. So ist's mit Sina; man weiß, was den Ueberwindern daselbst die Einführung einer bloßen Sitte, des mongoslischen Haarscherens, für Mühe gekostet habe. So mit den Brahmanen und Jsraeliten, die blos ihr Ceremoniengeist von allen Bölkern der Erde auf ewig sondert. So widerstand Negypten lange der Bermischung mit andern Bölkern; und wie schwer ward's, die Bhönizier auszurotten, blos weil sie an dieser Stelle ein gewurzeltes Bolk waren! Wäre es dem Cyrus gelungen, ein Neich wie Jao, Krischna, Moses zu gründen: es lebte noch, obgleich verstümmelt,

in allen feinen Gliebern.

Hieraus ergibt sich, warum die alten Staatsverfassungen so seine auf Bildung der Sitten durch die Erziehung sahen, da von dieser Triebseder ihre ganze innere Stärke abhing. Reuere Reiche sind auf Geld oder mechanische Staatskunste, jene waren auf die ganze Denkart der Nation von Kindheit auf gebaut; und da es für die Kindheit keine wirksamere Triebseder als Religion gibt, so waren die meisten alten, insonderheit asiatischen Staaten mehr oder minder theokratisch. Ich weiß, wie sehr man diesen Namen hasse, dem man größtentheils alles Uebel zuschreibt, das je die Menscheit

gebrudt bat; auch werbe ich feinem feiner Disbrauche bas Wort reden. Aber bas ift jugleich wahr, daß diefe Regierungsform ber Rindheit unfers Geschlechts nicht nur angemeffen, sonbern auch nothwendig gewesen; sonst hatte fie fich gewiß nicht so weit erstreckt und so lange erhalten. Bon Negppten bis Sina, ja beinahe in allen Ländern ber Erde hat fie geberrscht, sodaß Griechenland das erfte Land war, das seine Gesetzebung allmählich von der Beligion trennte. Und da eine jede Religion politisch um so viel mehr wirkt, je mehr die Gegenstände berfelben, ihre Gotter und Belben, mit allen ihren Thaten Ginheimische waren: so feben wir, daß jede alte festgewurzelte nation fogar ihre Rosmogonie und Mythologie dem Lande zugeeignet hatte, das fie bewohnte. Die einzigen Fraeliten zeichnen sich auch barin von allen ihren Rachbarn aus, baß fie weber die Schöpfung ber Belt noch des Menichen ihrem Lande qu= bichten. 3hr Gefengeber war ein aufgeklärter Frembling, ber bas Land ihres fünftigen Besites nicht erreichte, ihre Borfahren batten anderswo gelebt, ihr Gefet war außerhalb Landes gegeben. Babrscheinlich trug bies nachber mit bazu bei, baß die Juben wie bei-nahe teine ber alten Nationen sich auch außer ihrem Lande so wohl behalfen. Der Brahmane, ber Siamefe tann außer feinem Lande nicht leben; und da der mosaische Jude eigentlich nur ein Geschöpf Balaftinas ift, fo durfte es auber Balaftina teinen Juden mehr geben.

3) Endlich seben wir aus bem gangen Erbstrich, ben wir burch: wandert haben, wie hinfällig alles Menschenwert, ja wie brudend auch die beste Ginrichtung in wenigen Befchlech= tern werde. Die Bflange blubt und blubt ab; euere Bater ftarben und verwesen; euer Tempel gerfällt; bein Dratelgelt, beine Gefettafeln find nicht mehr; bas ewige Band ber Menichen, die Sprache, felbft veraltet: wie, und Gine Menschenverfaffung, Gine politische ober Religionseinrichtung, bie boch nur auf biefe Stude gebaut fein tann, fie follte, fie wollte ewig dauern? So wurden bem Mugel der Reit Ketten angelegt, und der rollende Erdball zu einer trägen Eisscholle über dem Abgrunde. Wie ware es uns, wenn wir noch jest ben König Salomo feine 22000 Dofen und 120000 Schafe an Ginem Feste opfern faben, ober die Ronigin aus Saba ibn gu einem Gaftmable in Rathfeln besuchte? Bas wurden wir von aller Meappterweisbeit fagen, wenn der Dos Apis und die beilige Rape und ber beilige Bod uns im prachtigften Tempel gezeigt wurden? Ebenalfo ift's mit ben brudenden Gebrauchen ber Brahmanen, dem Aberglauben der Parfen, ben leeren Anmagungen der Juden, bem ungereimten Stolze der Sinefen, und was fich fonft irgendwo auf uralte Menscheneinrichtungen vor 3000 Jahren stützen moge. Borvaster's Lehre moge ein ruhmwurdiger Bersuch gewesen sein,

die Uebel der Welt ju erklaren und feine Genoffen ju allen Werten des Lichts aufzumuntern; was ift diese Theodicee jest, auch nur in den Augen eines Mohammedaners? Die Geelenwanderung ber Brahmanen moge als ein jugendlicher Traum ber menschlichen Ginbilbungstraft gelten, ber unfterbliche Seelen im Rreise ber Sichtbarteit verforgen will und an diefen gutgemeinten Bahn moralifche Begriffe tnupft; was ift fie aber als ein vernunftlofes beiliges Gefet mit ihren taufend Anbangen von Gebrauchen und Satungen worden? Die Tradition ift eine an fich vortreffliche, unferm Geschlecht unentbehrliche Naturordnung; sobald fie aber sowol in prattifden Staatsanftalten als im Unterricht alle Dentfraft feffelt. allen Fortgang der Menschenvernunft und Berbesserung nach neuen Umftanden und Zeiten hindert, fo ift fie das mahre Opium bes Beiftes fowol fur Staaten als Getten und einzelne Menichen. Das große Ufien, die Mutter aller Aufflärung unserer bewohnten Erbe, hat von diefem fußen Gift viel gekoftet und andern zu toften gegeben. Große Staaten und Setten in ihm ichlafen, wie nach ber Fabel der heilige Johannes in feinem Grabe schläft: er athmet fanft, aber seit fast zweitausend Jahren ift er gestorben und harret folummernd, bis fein Erweder tommt.

# Dreigehntes Buch.

Mit bem Bedauern eines Manderers, der ein Land verlaffen muß, ohne daß er's nach feinen Bunfchen tennen lernte, verlaffe ich Afien. Wie wenig ist's, was wir von ihm wissen! und meistens aus wie fpaten Beiten, aus wie unfichern Banben! Das öftliche Afien ift uns nur neulich durch religibse oder politische Barteien bekannt, und durch gelehrte Barteien in Europa jum Theil fo verwirrt worden, daß wir in große Streden beffelben noch wie in ein Fabelland bliden. In Vorderafien und dem ihm nachbarlichen Aegopten erscheint uns aus der altern Zeit alles wie eine Trummer oder wie ein verschwundener Traum; was uns aus Nachrichten betannt ift, wiffen wir nur aus dem Munde flüchtiger Griechen, Die für das bobe Alterthum dieser Staaten theils zu jung, theils von zu frember Denkart waren und nur das ergriffen, was zu ihnen gehörte. Die Archive Babylons, Phöniziens und Karthagos sind nicht mehr; Aegypten war abgeblüht, fast ebe Griechen sein Inneres betrachteten: also schrumpft alles in wenige, verweltte Blatter qu= fammen, die Sagen aus Sagen enthalten, Bruchftude ber Geschichte, ein Traum der Vorwelt.

Bei Griechenland klärt sich der Morgen auf, und wir schiffen ihm froh entgegen. Die Einwohner dieses Landes bekamen, in Bersgleichung mit andern Nationen, früh Schrift und sanden in den meisten ihrer Verfassungen Triebsedern, ihre Sprache von der Poesie zur Prosa und in dieser zur Philosophie und Geschichte heradzuführen. Die Philosophie der Geschichte sieht also Griechenland für ihre Gedurtöstätte an; sie hat in ihm auch eine schone Jugend durchledt. Schon der sabelnde Homer beschreibt die Sitten mehrerer Völler, soweit seine Kenntniß reichte; die Sänger der Argonauten, deren Nachhall übrig ist, erstreden sich in eine andere, merkwürdige Gegend. Als späterhin die eigentliche Geschichte sich von der Poesie loswand, bereiste Hervoder mehrere Länder und trug mit löblig dindischer Reugierde zusammen, was er sah und börte. Die spätern Geschichtschreiber der Griechen, ob sie sich gleich eigentlich auf ihr Land einschrichten, mußten dennoch auch manches von andern Läns

bern melben, mit benen ihr Bolt in Berbindung tam: fo erweiterte fich endlich, insonderheit burch Alexander's Juge, allmählich die Belt. Mit Rom, dem die Griechen nicht nur zu Führern in der Befdichte, fondern auch felbst zu Geschichtschreibern dienten, erweitert sie sich noch mehr, sodaß Diodor von Sicilien, ein Grieche, und Trogus, ein Römer, ihre Materialien bereits zu einer Art von Beltgeschichte zusammenzutragen wagten. Bir freuen uns alfo, daß wir endlich zu einem Bolte gelangen, beffen Urfprung zwar auch im Duntel begraben, deffen erfte Zeiten ungewiß, deffen iconfte Werte sowol der Runft als der Schrift großentheils auch von der Buth ber Bolfer ober vom Moder ber Zeiten vertilgt find, von bem aber bennoch herrliche Dentmale ju uns reben. Gie reben mit dem philosophischen Geifte ju uns, beffen humanitat ich meinem Berfuch über fie vergebens einzuhauchen ftrebe. 3ch mochte wie ein Dichter den weithinsehenden Apoll und die Tochter bes Gedacht= niffes, die alleswiffenden Mufen, anrufen; aber der Beift der Forschung sei mein Apoll und die parteilose Wahrheit meine belehrende Mufe.

I.

# Griechenlands Lage und Bevölferung.

Das dreifache Griechenland, von dem wir reden, ist ein meerumgebenes Bufen : und Ruftenland ober gar ein Sund von Infeln. Es liegt in einer Beltgegend, in der es aus mehrern Eroftrichen nicht nur Bewohner, sondern auch gar bald Keime der Cultur empfangen tonnte; feine Lage alfo und ber Charafter bes Bolts, ber fich burch frube Unternehmungen und Revolutionen biefer Gegend gemäß bilbete, brachte gar bald eine innere Circulation ber Ibeen und eine außere Wirksamkeit ju Wege, die ben Nationen bes großen festen Welttheils von der Natur versagt war. Endlich die Zeit, in welche die Cultur Griechenlands traf, die Stufe der Bilbung, auf ber damals nicht nur die umberwohnenden Boller ftanden, fonbern ber gesammte Menschengeist lebte: alles dies trug bazu bei, die Griechen ju bem Bolt ju machen, bas fie einft maren, jest nicht mehr find und nie mehr fein werden. Last uns dies icone Problem ber Geschichte naber betrachten; Die Data beffelben, infonderheit durch den Fleiß deutscher Gelehrten bearbeitet, liegen beinahe b zur Auflösung vor uns.

Ein eingeschränktes Bolk, das fern von der Seekuste und der Umgange anderer Nationen zwischen Bergen wohnt, ein Bolk, de seine Ausklärung nur von Einem Ort her erhielt und, je früher i viese annahm, dieselbe durch eherne Gesetze um so sester machte: eine solche Nation mag viele Sigenheit an Charatter erhalten und sich lange darin bewahren; es sehlt aber viel, daß dieser beschränkte Jviotismus ihr jene nütliche Vielseitigkeit gebe, die nur durch thätige Concurrenz mit andern Nationen erlangt werden konnte. Beispiele davon sind nehst Negypten alle asiatischen Länder. Hätte die Kraft, die unsere Erde baute, ihren Bergen und Meeren eine andere Gestalt, und daß große Schickal, daß die Grenzen der Bölker setze, ihnen einen andern Ursprung als von den asiatischen Gebirgen gegeben; hätte daß östliche Asien frühern Seehandel und ein Mittelländisches Meer bekommen, daß es jetzt seiner Lage nach nicht hat: der ganze Gang der Cultur wäre verändert. Jetzt ging dieser nach Bosses hinab, weil er sich ostwärts weder außbreiten noch wenden konnte.

Betrachten wir die Geschichte ber Infeln und Sundlander, wie und wo fie auch in ber Welt liegen, fo finden wir, daß, je gludlicher ihre Bepflanzung, je leichter und vielfacher der Kreislauf von Thatigkeit war, der auf ihnen in Gang gesetzt werden konnte, end= lich in eine je vortheilhaftere Zeit oder Weltlage die Rolle ihrer Wirkfamkeit fiel, defto mehr haben fich folche Infeln : ober Ruften: bewohner vor ben Geschöpfen bes ebenen Landes ausgezeichnet. Trop aller angeborenen Gaben und erworbenen Geschicklichkeiten blieb auf diesem der Hirt ein Hirt, der Jager ein Jager; selbst ber Adermann und Kunftler waren wie Pflanzen an einen engen Boden befestigt. Man vergleiche England mit Deutschland: Die Englander find Deutsche, ja bis auf die spätesten Beiten haben Deutsche den Engländern in den größten Dingen vorgearbeitet. Beil aber jenes Land als eine Insel von fruhen Zeiten in manche größere Thatigteit eines Allgemeingeistes tam, so tonnte biefer Geift auf ihr sich besser ausarbeiten und ungestörter zu einer Consistenz gelangen, die bem bebrängten Mittellande verfagt mar. Bei ben Inseln der Dänen, bei den Kusten Staliens, Spaniens, Frankreichs, nicht minder der Niederlande und Norddeutschlands werden wir ein gleiches Berhältniß gewahr, wenn wir fie mit den innern Gegen= ben des europäischen Slawen : und Scothenlandes, mit Rugland, Bolen, Ungarn, vergleichen. In allen Meeren haben die Reisenden gefunden, daß sich auf Inseln, Halbinseln ober Küsten von glud-licher Lage eine Bestrebsamteit und freiere Cultur erzeugt hatte, Die fich unter bem Drud einformiger alter Gefete bes festen Landes nicht erzeugen fonnte. \*) Dan lese bie Beschreibungen ber Societate:



<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Malaten und die Einwohner der afiatischen Inseln mit dem festen Lanbe; selbst Japan halte man gegen Sina, die Bewohner der Aurilen und Fuchstieln gegen die Mongolen; Juan-Fernandez, Sodotora, die Ofter e, die Bpronsinfel, die Nalbiven u. s. w.

und Freundschaftsinseln: trop ihrer Entfernung von der gangen bewohnten Belt haben fie fich bis auf But und Ueppiateit zu einer Art von Griechenland gebildet. Selbst in manden einzelnen Inseln bes offenen Meers trafen bie ersten Reisenben eine Milbe und Befälligkeit an, die man bei den Nationen des innern Landes vergebens suchte. Allenthalben seben wir also bas große Gefet ber Menschennatur, baß, wo sich Thätigkeit und Ruhe, Geselligkeit und Entfernung, freiwillige Betriebsamteit und Benuß berfelben auf eine icone Beije gatten, auch ein Rreislauf beforbert werbe, ber bem Geschlecht selbst sowol als allen ihm nabenden Geschlechtern bold ift. Richts ift ber menichlichen Gefundheit icablicher als Stodung ihrer Safte; in ben bespotischen Staaten von alter Ginrichtung ift Dieje Stodung unvermeiblich, baber fie meistens auch, falls fie nicht schnell aufgerieben werben, bei lebendem Leibe ihres langsamen Tobes sterben. Wo hingegen burch die Natur des Landes die Staaten fich flein und die Ginwohner in ber gefunden Regfamteit erhalten, die ihnen 3. B. das getheilte Gee= und Landleben por= züglich gibt: ba dürfen nur gunftige Umftande hinzukommen, und fie werden ein gebildetes, berühmtes Bolt werden. Go mar, anberer Begenden ju geschweigen, unter ben Briechen felbst bie Infel Rreta das erfte Land, das eine Gesetgebung zum Mufter aller Republiten des festen Landes hervorbrachte; ja, die meisten und berühmtesten von diesen waren Rustenländer. Nicht obne Ursache haben daber die Alten ihre gludlichen Wohnungen auf Inseln gefest, mahrscheinlich weil sie auf ihnen die meisten freien, gludlichen Bölker fanden.

Wenden wir dies alles auf Griechenland an, wie natürlich mußte sich sein Bolk von den Einwohnern des höhern Gebirgs unterscheiden! Durch eine kleine Meerenge war Thracien von Kleinsasien getrennt, und dies nationenreiche, fruchtbare Land längs seiner westlichen Küste durch einen inselvollen Sund mit Griechenland verwestlichen Der Hellespont, könnte man sagen, war nur dazu durchebroden und das Aegäische Weer mit seinen Inseln zwischengeworsen, damit der Uebergang eine leichte Wühe, und in dem busenreichen Griechenland eine beständige Wanderung und Circulation würde. Bon den ältesten Zeiten an sinden wir daher die zahlreichen Bölker dieser Rüsten auf der See wandernd: Cretenser, Avdier, Pelaszer, Thracier, Khodier, Phydier, Cyprier, Milesier, Karier, Lesdier, khocaer, Samier, Spartaner, Nazier, Eretäer und Legineten solleten seinen siehen sie zerschaft des Weeres 3, und sange vor diesen Seemächten sanden sich auf dem bemselben Sees

<sup>\*)</sup> Sepre. Comment. de Castoris epoch. in N. Comment. Soc. Goetting.,  $\mathfrak{Th}I.$  1 u. 2.

räuber, Colonien, Abenteurer, sodaß es beinahe kein griechisches Bolk gibt, das nicht, oft mehr als einmal, gewandert habe. Bon alten Zeiten an ist hier alles in Bewegung, von den Küsten Kleinschens bis nach Italien, Sicilien, Frankreich; kein europäisches Bolk hat einen weitern, schönern Weltstrich als diese Griechen bepflanzt. Nichts anderes will man auch, wenn man das schöne Klima der Griechen nennt, sagen. Käme es dabei blos auf träge Wohnpläse der Fruchtbarkeit in wasserreichen Thälern oder auf Auen überschwemmender Ströme an: wie manches schönere Klima würde sich in den andern drei Weltkeilen sinden, das doch nie Griechen hervorgebracht hat!\*) Eine Reihe von Küsten aber, die im Laufe der Cultur sür die Betriebsamkeit kleiner Staaten unter einer sogünstigen Aura lägen wie diese ionischen, griechischen und großzgriechischen Küsten, sindet man sonst niegends auf der Erde.

Wir durfen daher auch nicht lange fragen, woher bem Lande ber Griechen feine erften Bewohner tamen. Belasger beißen fie, Ankömmlinge, die sich auch in dieser Entfernung noch als Brüder ber Bölfer jenseit bes Meers, b. i. Rleinafiens, erkannten. mare eine grundlose Mube, alle die Buge berzuzählen, wie über Thracien ober über ben Bellespont und Gund weft- und fübmarts Die Boller dahingesteuert und fich, beschützt von den nordischen Gebirgen, allmählich über Griechenland verbreitet haben. Gin Stamm folgte bem andern; ein Stamm verbrängte ben andern: Hellenen brachten ben altern Belasgern neue Cultur, sowie sich mit ber Zeit griechische Colonien wieder an die afiatischen Ufer verpflanzten. Gunftig genug für die Griechen, daß fie eine fo fcone Salbinfel bes großen festen Landes fich nahe jur Seite hatten, auf welcher die meisten Boller nicht nur Eines Stammes, sondern auch von früher Cultur waren.\*\*) Dadurch bekam nicht nur ihre Sprache jene Originalität und Ginheit, die fie als ein Gemisch vieler Jungen nie wurde erhalten haben; auch die Nation selbst nahm an bem fittlichen Zustande ihrer benachbarten Stammvölker theil und fam bald mit benfelben in mannichfaltige Berhaltniffe bes Kriegs und des Friedens. Rleinasien also ist Die Mutter Griechenlands sowol in seiner Anpflanzung als ben hauptzugen seiner frühesten Bilbung; bagegen es auf die Ruften seines Mutterlandes wiederum Colonien fandte und in ihnen eine zweite schönere Cultur erlebte.

Leider aber, daß uns auch von der asiatischen Halbinsel aus der frühesten Zeit so wenig bekannt ist! Das Reich der Trojer kennen wir nur aus Homer; und so hoch er als Dichter seine Landsleute über jene erhebt, so ist doch selbst bei ihm der blühende Zustand

<sup>\*)</sup> Riebefel, Bemertungen auf einer Reise nach ber Levante, G. 113.

<sup>\*\*)</sup> Denne, De origine Graecorum, commentat. Soc. Goetting. (1764).

des trojanischen Reichs auch in Künsten und sogar in der Pracht unverkennbar. Desgleichen sind die Phrygier ein altes frühgebildetes Bolk, dessen Religion und Sagen auf die älteste Mythologie der Griechen unstreitig gewirkt haben. So späterhin die Karier, die sich selbes der Mysier und Lydier nannten und mit den Pelasgern und Lelegern Eines Stammes waren; sie legten sich früh auf die Schissahrt, welche damals Seeräuberei war, da die gesittetern Lydier sogar die Ersindung des geprägten Geldes als eines Mittels der Handlung mit den Phöniziern theilen. Keinem von diesen Bölkern also, sowenig als den Mysiern und Thraciern, hat es an früher Cultur gesehlt, und bei einer guten Verplanzung

tonnten fie Griechen werben.

Der erfte Sit ber griechischen Mufen mar gegen Thracien ju, nordöstlich. Aus Thracien tam Orpheus, ber ben verwilderten Belasgern zuerst ein menschliches Leben gab und jene Religions. gebrauche einführte, die fo weit umber und fo lange galten. erften Berge ber Dufen maren Theffaliens Berge: ber Olympus, Beliton, Barnaffus, Bindus; bier - fagt der feinfte Forfcher ber griechischen Geschichte \*) - bier mar ber alteste Gip ihrer Religion, Beltweisbeit, Musit und Dichtfunft. Sier lebten Die ersten griedifden Barden; bier bilbeten fich bie erften gefitteten Gefellichaften; die Lyra und Cithara ward bier erfunden und allem, was nachher ber Geift ber Griechen ausschuf, Die erfte Geftalt angebilbet. Theffalien und Bootien, Die in fpatern Beiten burch Geiftesarbeiten fich fo wenig bervorgethan haben, ift tein Quell, fein Blug, tein Sugel, tein Bain, der nicht burch Dichtungen befannt und in ibnen verewigt mare. hier floß der Beneus, hier mar bas angenehme Tempe, hier manbelte Apoll als Schafer, und bie Riefen thurmten ihre Berge. Um Buße bes Beliton lernte noch Befiodus feine Sagen aus dem Munde der Musen; turz, hier hat sich zuerst die griechische Cultur einheimisch gebildet, sowie auch von bier aus burch Die Stämme der hellenen die reinere griechische Sprache in ihren Sauptdialetten ausging.

Nothwendig aber entstand mit der Folge der Zeiten auf so verschiedenen Küsten und Inseln, bei so manchen Wanderungen und Abenteuern eine Reihe anderer Sagen, die sich ebenfalls durch Dichter im Gebiet der griechischen Muse seisten. Beinahe jedes kleine Gebiet, jeder berühmte Stamm trug seine Vorsahren oder Nationalgottheiten in dasselbe, und diese Verschiedenheit, die ein und verschiedenlicher Wald wäre, wenn wir die griechische Mythologie als eine Dogmatik behandeln mußten, eben sie brachte aus dem Leben und Weben der Stämme auch Leben ins Gebiet der Nationalbenkart.

<sup>\*)</sup> hepne, Do Munis. Bgl. Gottinger gelehrte Angeigen, 1766, S. 275.

Mur aus so vielartigen Burgeln und Reimen konnte jener schöne Garten aufbluben, der felbst in der Gesetgebung mit ber Beit Die mannichfaltigften Früchte brachte. 3m vielgetheilten Lande fcutte Diefen Stamm fein Thal, jenen feine Rufte und Infel, und fo erwuchs aus ber langen jugendlichen Regfamteit zerftreuter Stämme und Konigreiche die große freie Denkart ber griechischen Mufe. Bon teinem Allgemeinherrscher war ihnen Cultur aufgezwungen worben: durch den Klang der Leier bei beiligen Gebrauchen, Spielen und Tangen, durch selbsterfundene Wissenschaften und Runfte, am meisten endlich durch den vielfachen Umgang untereinander und mit andern Bölkern nahmen sie freiwillig, jest dieser, jest jener Strich, Sittlichfeit und Gefete an; auch im Gange jur Cultur also ein griechi= sches Freivolk. Daß hierzu, wie in Theben, auch phonizische und, wie in Uttika, ägyptische Colonien beigetragen haben, ist außer 3weifel, obgleich burch diese Bolter gludlicherweise weber ber Saupt= stamm der griechischen Nation noch ihre Denkart und Sprache gebildet wurde. Ein agpptisch-kananitisches Bolk sollten die Griechen, bant ihrer Abstammung, Lebensart und einländischen Muse, nicht merden.

#### . II.

# Griechenlande Sprache, Mythologie und Dichtfunft.

Wir kommen zu Gegenständen, die Jahrtausende schon das Bergnügen des seinern Menschengeschlechts waren und, wie ich hosse, es immerhin sein werden. Die griechische Sprache ist die gebildetste der Welt, die griechische Mythologie die reichste und schönste auf der Erde, die griechische Dichtunst endlich vielleicht die vollkommenste ihrer Art, wenn man sie ort= und zeitmäßig betrachtet. Wer gab nun diesen einst roben Stämmen eine solche Sprache, Poesse und bildliche Weisheit? Der Genius der Natur gab sie ihnen, ihr Land, ihre Lebensart, ihre Zeit, ihr Stammescharafter.

Bon rohen Anfängen ging die griechische Sprache aus; aber diese Anfänge enthielten schon Keime zu dem, was aus ihr werden sollte und werden konnte. Sie war kein hieroglyphen-Machwerk, keine Reihe hervorgestoßener einzelner Silben wie die Sprachen jenseit der mongolischen Berge. Biegsamere, leichtere Organe brachen unter den Völkern des Kaukasus eine leichtere Modulation hervor, die von der geselligen Liebe zur Lonkunst gar bald in Form gebracht werden konnte. Sansker wurden die Worte gebunden, die Töne zum Rhythmus geordnet; die Sprache sloß in einen volkern

16

Strom. die Bilder berfelben in eine angenehme harmonie, fie ftiegen fogar zum Bohllaut eines Tanzes. Und fo mard jenes einzige Geprage ber griechischen Sprache, bas nicht von ftummen Gefeten erpreßt, das durch Mufit und Lang, durch Gefang und Geschichte, endlich burch ben plauberhaften freien Umgang vieler Stämme und Colonien wie eine lebendige Form der Natur entstanden mar. Die norbischen Bolter Europens hatten bei ihrer Bilbung bies Glud Da ihnen durch fremde Gefete und durch eine gesanglose Religion ausländische Sitten gegeben wurden, so verstummte auch ihre Sprache. Die deutsche 3. B. hat unstreitig viel von ihrer innern Biegfamkeit, von ihrer bestimmtern Zeichnung in ber Flegion ber Worte, ja noch mehr von jenem lebendigen Schall verloren. ben fie unter gunftigern himmelsftrichen ebedem hatte. Ginft mar fie eine nabe Schwester ber griechischen Sprache, und jest, wie fernab von dieser ist sie gebildet! Reine Sprache jenseit des Ganges hat die Biegfamteit und den fanften Fortfluß der griechischen Mundart, tein aramaifcher Dialett Dieffeit bes Cuphrats hatte ibn in seinen alten Gestalten. Nur die griechische Sprache ist wie burch Gefang entstanden; benn Gefang und Dichtfunft und ein früher Gebrauch des freien Lebens bat fie gur Mufensprache ber Welt ge-So felten fich nun jene Umftanbe ber Griechencultur wieder zusammenfinden werden, so wenig das Menschengeschlecht in seine Kindheit zurückgehen und einen Orpheus, Musaus und Linus ober einen homerus und hefiodus mit allem, mas fie begleitete, von ben Lobten gurudführen tann: fo wenig ift bie Genefis einer griechischen Sprache in unfern Zeiten felbst für biefe Gegenden moglich.

Die Mythologie der Griechen floß aus Sagen verschiedener Gegenden zusammen, die Glaube des Bolks, Erzählungen der Stämme von ihren Urvätern, oder die ersten Bersuche denkender Köpse waren, sich die Wunder der Welt zu erklären und der menschlichen Gesellschaft Gestalt zu geben.\*) So unecht und neugesormt unsere Hommen des alten Orpheus sein mögen, so sind sie immer doch Nachbilder von senen lebendigen Anbetungen und Grüßen an die Natur, die alle Bölker auf der ersten Stufe der Bildung lieben. Der rohe Jäger spricht seinen gesürchteten Bär\*\*), der Neger seinen heiligen Fetisch, der parsische Mobed seine Anturgeister und Elemente deinahe auf Orphische Weise an; nur, wie ist der Orphische Naturshymnus blos und allein schon durch die griechischen Worte und Bilder gereiniat und veredelt! Und wie angenehm leichter wurde

\*\*) Georgi, Abbilbungen ber Bolter bes ruffifchen Reichs, Eb. 1.



<sup>\*)</sup> Henne, De fontibus et causis errorum in historia mythica; de causis fabularum physicis; de origine et causis fabularum Homericarum; de Theogenia ab Hesiodo condita u. f. w.

die griechische Mythologie, da sie mit der Zeit auch in den Hymnen selbst die Fesseln bloßer Beiworte abwarf und dafür, wie in den Homerischen Gesängen, Fabeln der Götter erzählte. Auch in den Kosmogonien zog man mit der Zeit die alten, harten Ursagen näher zusammen und sang dafür menschliche Helden und Stamme dafer, die man dicht an jene und an die Gestalten der Götter knüpste. Glüdlicherweise hatten die alten Theogonien-Erzähler in die Stamme taseln ihrer Götter und Helden so tressende, sehracht, daß, wenn die spätern Weisen die Bedeutung derselben nur ausspinnen und ihre seinern Josen daran knüpsen wollten, ein neues schönes Gewebe ward. Daher verließen selbst die epischen Sänger mit der Zeit ihre oft gebrauchten Sagen von Göttererzeugungen, Himmelsstürmern, Thaten des Hercules u. s. w. und sangen dafür mensche

lichere Gegenstände jum menschlichen Gebrauch.

Bor allen ift unter diefen homer berühmt, der Bater aller griechischen Dichter und Beisen, Die nach ihm lebten. Durch ein aludliches Schidfal wurden feine zerftreuten Gefänge zu rechter Beit gesammelt und zu einem zwiefachen Gangen vereint, bas wie ein ungerstörbarer Balaft ber Götter und Helben auch nach Jahrtausenben glangt. Wie man ein Bunder ber Ratur zu erklaren ftrebt, fo hat man fich Mube gegeben, bas Berben homer's zu erflaren \*), ber boch nichts als ein Rind ber Natur mar, ein gludlicher Ganger ber jonischen Kuste. So manche seiner Art mögen schon unterzegegangen sein, die ihm theilweise den Ruhm streitig machen konnten, in welchem er jett als Einziger lebt. Man hat ihm Tempel gebaut und ihn als einen menschlichen Gott verehrt; die größte Berehrung indeß ift die bleibende Wirkung, die er auf seine Nation hatte und noch jest auf alle diejenigen hat, die ihn ju ichagen vermögen. Zwar find die Gegenstände, die er befingt, Kleinigkeiten nach unserer Beife; seine Götter und helben mit ihren Sitten und Leidenschaften sind keine andern, als die ihm die Sage seiner und ber vergangenen Zeiten darbot; ebenfo eingeschränkt ist auch seine Ratur: und Erdenntniß, seine Moral und Staatslehre. Aber die Bahrheit und Beisheit, mit der er alle Gegenstände feiner Belt ju einem lebendigen Gangen verwebt; ber feste Umriß jedes feiner Buge in jeder Berfon feiner unfterblichen Gemalde; Die unangeftrengte fanfte Urt, in welcher er, frei als ein Gott, alle Charaftere fieht und ihre Laster und Tugenden, ihre Gluds: und Ungluds: fälle erzählt; die Musik endlich, die in so abwechselnden großen Gedichten unaufhörlich von seinen Lippen strömt und, jedem Bir

. W00b,

<sup>\*)</sup> Bladwell, Enquiry into the Life and Writings of Homer (1786 Essay on the original Genius of Homer (1769).

jedem Klange seiner Worte eingehaucht, mit seinen Gesängen gleich ewig lebt: sie sind's, die in der Geschichte der Menscheit den Homer zum Einzigen seiner Art und der Unsterblickseit würdig

machen, wenn etwas auf Erden unsterblich fein tann.

Nothwendig hatte Homer auf die Griechen eine andere Wirtung, als er auf uns baben tann, von benen er fo oft eine erzwungene talte Bewunderung oder gar eine talte Berachtung jum Lohn bat. Bei den Griechen nicht also. Ihnen sang er in einer lebendigen Sprache, völlig noch ungebunden von dem, was man in spatern Beiten Dialette nannte; er fang ihnen bie Thaten ber Borfahren mit Batriotismus gegen die Fremden und nannte ihnen dabei Geschlechter, Stämme, Verfassungen und Gegenden, die ihnen theils als ihr Eigenthum vor Augen waren, theils in der Erinnerung ihres Ahnenstolzes lebten. Also war ihnen Homer in mehrerm Betracht ein Götterbote des Nationalruhms, ein Quell der vielfeitigften nationalweisheit. Die fpatern Dichter folgten ihm: Die tragischen zogen aus ihm Fabeln, die lehrenden Allegorien, Beispiele und Sentenzen; jeder erfte Schriftsteller einer neuen Gattung nahm am Runftgebäude feines Werts zu dem feinigen bas Borbild, also daß homer gar bald das Banier des griechischen Geschmads ward und bei schwächern Röpfen die Regel aller menschlichen Weis-Much auf die Dichter der Römer hat er gewirkt, und keine "Aeneis" wurde ohne ihn da fein. Noch mehr hat auch er die neuern Bolter Europas aus der Barbarei gezogen; so mancher Jüngling hat an ihm bildende Freude genoffen, und der arbeitende sowol als der betrachtende Mann Regeln des Geschmacks und der Menschenkenntniß aus ihm gezogen. Indessen ist's ebenso unleugbar, daß, wie jeder große Mann durch eine übertriebene Bewun: derung feiner Gaben Disbrauch ftiftete, auch der gute homer davon nicht frei gewesen, sodaß er sich felbst am meisten wundern murbe, wenn er, wiedererscheinend, fabe, was man zu jeder Zeit aus ihm gemacht hat. Unter ben Griechen hielt er bie Fabel langer und fester, als sie ohne ihn wahrscheinlich gedauert hatte: Rhapsodisten sangen ihn ber, talte Dichterlinge abmten ihn nach, und der Enthufiasmus für den Homer ward unter den Griechen endlich eine fo table, süße, zugespitte Kunst, als er's taum irgend für einen Dichter unter einem andern Bolt gewefen. Die zahllosen Werte der Grammatiker über ihn find meistens verloren; fonst wurden wir auch an ihnen die unselige Mübe seben, die Gott den spätern Beschlechtern ber Menschen burch jeden überwiegenden Geift auflegt: benn find nicht auch in den neuern Zeiten Beispiele genug von ber falschen Bearbeitung und Anwendung Homer's vorhanden? Das bleibt indeffen immer gewiß, daß ein Geift wie er, in den Beiten, in benen er lebte, und für die Ration, ber er gesammelt

ward, ein Geschent der Bildung sei, dossen sich schwerlich ein anderes Bolt rühmen könnte. Kein Morgenländer besitzt einen Homer; keinem europäischen Bolt ist zur rechten Zeit, in seiner Jugendeblüte, ein Dichter wie er erschienen. Selbst Ossian war es seinen Schotten nicht, und ob je das Schicksal einen zweiten Glückswurfthun werde, dem Sunde neugriechischer Freundschaftsinseln einen Homer zu geben, der sie so hoch wie sein alter Zwillingsbruder

führe, barüber frage man bas Schidial.

Da alfo einmal die griechische Cultur von Mythologie, Dichtfunst und Musit ausging, so ift's nicht zu verwundern, daß ber Gefchmad baran ein Sauptstrich ihres Charatters geblieben, ber auch ihre ernsthaftesten Schriften und Anstalten bezeichnet. Unsern Sitten ift's fremb, daß die Griechen von der Musik als dem Hauptstuck ber Erziehung reben, da fie folche als ein großes Wertzeug bes Staats behandeln und dem Berfall berfelben die michtiaften Folgen zuschreiben. Roch sonderbarer icheinen uns die Lobspruche, die fie bem Tang, ber Geberben: und Schauspielfunft als naturlichen Schwestern ber Boefie und Beisbeit so begeiftert und fast entzudt geben. Manche, die diese Lobsprüche lasen, glaubten, daß die Tonkunst der Griechen auch in spstematischer Bolltommenheit ein Bunder der Welt gewesen, weil die gerühmten Wirkungen derselben uns fo gang fremd blieben. Daß es aber auf wiffenschaftliche Bolltommenbeit der Mufit bei den Griechen nicht vorzüglich angelegt gemefen fei, zeigt felbft ber Gebrauch, ben fie von ihr machten. Sie behandelten sie nämlich gar nicht als eine besondere Kunft, fondern ließen fie der Boefie, dem Tanze, der Geberden: und Schauspieltunft nur dienen. In dieser Berbindung also und im gangen Gange, den die griechische Cultur nahm, liegt bas hauptmoment ber Wirkung ihrer Tone. Die Dichtkunft ber Griechen, von ber Musit ausgegangen, tam gern auf fie gurud; felbit bas hohe Trauerspiel war nur aus dem Chor entstanden, sowie auch bas alte Luftspiel, die öffentlichen Ergötzungen, die Buge zur Schlacht und die bauslichen Freuden des Gastmahls bei ihnen selten ohne Mufit und Gefang, die meiften Spiele aber nicht ohne Tange blieben. Run mar bierin zwar, da Griechenland aus vielen Staaten und Boltern bestand, eine Proving von der andern febr verschieden; Die Zeiten, Die mancherlei Stufen der Cultur und des Luxus änderten darin noch mehr: im gangen aber blieb's allerdings mahr, daß die Griechen auf eine gemeinschaftliche Ausbildung dieser Kunfte als auf ben bochften Buntt menschlicher Wirkung rechneten und barauf ben größten Berth legten. Es barf wol gefagt werben, daß weder die Geberden: noch Schauspielkunst, weder der Tanz noch die Boesie und Musik dei uns die Dinge sind, die sie bei ben Griechen maren. Bei ihnen waren fie nur Gin Wert, Gine

Blute des menschlichen Geistes, deren roben Reim wir bei allen wilben Rationen, wenn fie gefälligen leichten Charafters find und in einem gludlichen himmelsftrich leben, mahrnehmen. So thoricht es nun ware, fich in bies Beitalter jugendlichen Leichtfinns gurudfegen zu wollen, da es einmal vorüber ift, und wie ein lahmer Greis mit Junglingen zu hupfen: warum follte biefer Greis es ben Junglingen verübeln, bag fie munter find und tanzen? Die Cultur ber Griechen traf auf Dies Zeitalter jugendlicher Frohlichkeit, aus beren Runften fie alles, mas fich baraus machen ließ, machten, nothwendig alfo auch damit eine Birtung erreichten, beren Möglich: teit wir jest taum in Rrantheiten und Ueberspannungen einseben. Denn ich zweifle, ob es ein größeres Moment ber feinern finnlichen Wirfung aufs menichliche Gemuth gebe, als ber ausstudirte bochfte Bunkt ber Berbindung dieser Künste war, zumal bei Gemüthern, die, dazu erzogen und gebildet, in einer lebendigen Welt solcher Eindrücke lebten. Laßt uns also, wenn wir selbst nicht Griechen fein tonnen, und wenigstens freuen, daß es einmal Griechen gegeben, und daß, wie jede Blute ber menschlichen Dentart, fo auch Diefe ihren Ort und ihre Beit gur iconften Entwickelung fand.

Mus bem, was bisher gefagt worden, lagt fich vermuthen, baß wir manche Gattung ber griechischen Composition, Die sich auf eine lebendige Borftellung burch Mufit, Tang und die Geberbenfprache bezieht, nur als ein Schattenwerk ansehen, mithin auch bei ber forgsamsten Erklärung vielleicht irre gehen werben. Aescholus, Sophofles', Aristophanes' und Curipides' Theater war nicht unfer Theater; bas eigentliche Drama ber Griechen ift unter teinem Bolt mehr erschienen, fo vortreffliche Stude auch andere Nationen in Diefer Art gearbeitet haben. Dhne Gefang, ohne jene Feierlichfeiten und hohen Begriffe der Griechen von ihren Spielen muffen Bindar's Dben und Ausbruche ber Trunkenheit icheinen, fowie felbst Blaton's Gespräche, voll Silbenmusit und iconer Composition in Bilbern und Worten, eben in Stellen ihrer fünftlichften Gintleidung fich bie meiften Borwurfe jugezogen haben. Junglinge muffen baber Die Griechen lefen lernen, weil Alte fie felten ju feben ober ihre Blute fich zuzueignen geneigt find. Lag es fein, daß ihre Ginbilbungsfraft oft ben Berftand, daß jene feine Sinnlichkeit, in welche fie bas Befen ber guten Bilbung festen, zuweilen die Bernunft und Tugend überwogen; wir wollen fie ichaten lernen, ohne felbit Griechen ju werben. Un ihrer Ginkleidung, am ichonen Dag und Umriß ihrer Gebanten, an ber naturvollen Lebhaftigteit ihrer Empfindungen, endlich an jenem tlangvollen Rhythmus ihrer Sprache, ber nie und nirgends feinesgleichen gefunden, haben wir immer noch zu lernen.

#### Ш.

## Rünfte der Griechen.

Gin Bolt von dieser Gesinnung mußte auch in allen Künsten des Lebens vom Nothwendigen zum Schönen und Wohlgefälligen steigen; die Griechen haben dies in allem, was auf sie traf, fast bis zum hödsten Puntt erreicht. Ihre Religion ersorderte Bilder und Tempel, ihre Staatsverfassungen machten Denkmale und diffentliche Gebäude, ihr Klima und ihre Lebensweise, ihre Betriebsamkeit, Ueppigkeit, Eitelkeit u. s. w. machten ihnen mancherlei Werke der Kunst nöthig. Der Genius des Schönen gab ihnen also diese Werke an und half sie, einzig in der Menschengeschichte, vollenden; beinn da die größten Wunder dieser Art längst zerstört sind, bewundern und lieben wir noch ihre Trümmer und Scherben.

1) Daß Religion die Runft der Griechen fehr befordert habe, feben wir aus den Berzeichnissen ihrer Kunstwerke in Bausanias, Blinius oder irgendeiner der Sammlungen, die von ihren Resten reden; es ist dieser Punkt auch der ganzen Bolker: und Menschengeschichte abnlich. Allenthalben wollte man gern ben Gegenstand feiner Anbetung feben, und wo foldes nicht bas Gefet ober bie Religion selbst verbot, bestrebte man sich, ihn vorzustellen oder zu bilden. Selbst Regervölker machen sich ihren Gott in einem Fetisch gegenwärtig, und von den Griechen weiß man, daß ihre Borstellung der Götter uralters von einem Stein oder einem bezeich: neten Rlot ausging. In dieser Dürftigkeit konnte nun ein fo betriebsames Bolt nicht bleiben; ber Blod murbe ju einer Berme ober Statue, und da die Nation in viele kleine Stamme und Böllerschaften getheilt war, so war es natürlich, daß jede ihren Haus : und Stammesgott auch in ber Abbildung auszuschmuden suchte. Einige gludliche Versuche ber alten Dabalen, mahrscheinlich auch die Ansicht nachbarlicher Runftwerke, erregten Nacheiferung, und so fanden sich bald mehrere Stämme und Städte, die ihren Gott, das größte Heiligthum ihres Bezirks, in einer leidlichern Gestalt erblicken. Borzüglich an Bildern der Götter hat sich die älteste Runft aufgerichtet und gleichsam geben gelernt\*); daber auch alle Bolter, benen Abbildungen der Götter versagt maren, in der bildenden Runft nie eigentlich boch emporstiegen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bindelmann, Geschichte ber Runft, Thl. 1, Rap. 1. Seyne, Berichtigung und Erganzung berselben in ben beutschen Schriften ber Göttinger Societät, I 211 fg.

Da aber bei den Griechen ihre Götter durch Gesang und Gebichte eingeführt waren und in berrlichen Gestalten darinnen lebten: was war natürlicher, als daß die bildende Runft von frühen Reiten an eine Tochter ber Dichtfunft ward, ber ibre Mutter iene großen Geftalten gleichsam ins Dbr fang? Bon Dichtern mußte ber Kunftler die Geschichte der Götter, mithin auch die Art ihrer Borftellung lernen; daber die alteste Runft felbft die graufenofte Abbildung derfelben nicht verschmähte, weil fie der Dichter fang. \*) Mit ber Zeit tam man auf gefälligere Borftellungen, weil die Dichttunft felbst gefälliger murbe, und fo ward homer ein Bater ber iconern Runft ber Briechen, weil er ber Bater ihrer iconern Brefie mar. Er gab dem Phibias jene erhabene Joee ju feinem Rupiter, welcher dann die andern Abbildungen diefes Götterfünftlers folgten. Rach ben Bermandtschaften ber Gotter in ben Ergablungen ihrer Dichter kamen auch bestimmtere Charaktere ober gar Familienzuge in ihre Bilder, bis endlich die angenommene Dichtertradition fich zu einem Coder ber Gottergeftalten im gangen Reich der Runft formte. Rein Bolt des Alterthums tonnte also Die Runft der Griechen haben, das nicht auch griechische Mythologie und Dichttunft gehabt hatte, zugleich aber auch auf griechische Weise ju feiner Cultur gelangt mar. Gin foldes hat es in ber Geschichte nicht gegeben, und fo fteben die Griechen mit ihrer Homerischen Runft allein ba.

hieraus erklart fich also bie Ibealschöpfung ber griechischen Runft, die weder aus einer tiefen Philosophie ihrer Runftler, noch aus einer idealischen Naturbildung ber Nation, sondern aus Ursachen entstanden mar, die wir bisber entwidelt haben. Ohne Zweifel war es ein gludlicher Umftand, bag bie Griechen, im gangen betrachtet, ein schöngebildetes Bolt maren, ob man gleich biefe Bilbung nicht auf jeden einzelnen Griechen als auf eine idealische Runftgeftalt ausbehnen mußte. Bei ihnen, wie allenthalben, ließ fich die formenreiche Natur an ber taufenbfachen Beranderung menschlicher Geftalten nicht hindern, und nach Sippotrates gab es, wie allenthalben, fo auch unter ben iconen Griechen misformende Krantheiten und Uebel. Alle dies aber auch jugestanden, und felbft jene mancherlei fußen Belegenheiten mitgerechnet, bei benen ber Runftler einen iconen Jungling jum Apoll ober eine Bhrone und Lais jur Gottin ber Anmuth erheben tonnte: fo erklärt fich bas angenommene und gur Regel gegebene Götterideal der Rünftler damit noch nicht. Gin Ropf bes Jupiter konnte in ber Menschennatur mahrscheinlich so wenig eriftiren, als in unserer wirklichen Welt homer's Supiter je gelebt bat.

<sup>\*)</sup> Denne, Neber ben Raften bes Ropfelus. u. a.

Der große anatomische Zeichner Camper hat beutlich erwiesen\*), auf welchen ausgedachten Regeln das griechische Künstlerideal in seiner Form beruhe; auf diese Regeln aber konnte nur die Borzstellung der Dichter und der Zweck einer heiligen Berehrung sühren. Wollt ihr also ein neues Griechenland in Götterbildern hervorzbringen, so gebt einem Bolke diesen dichterisch mythologischen Aberzglauben nehft allem, was dazu gehört, in seiner ganzen Raturzeinsalt wieder. Durchreist Griechenland und betrachtet seine Tempel, seinen Grotten und heiligen Haine, so werdet ihr von dem Gedanken ablassen, einem Bolk die höhe der griechischen Kunst auch nur wünschen zu wollen, das von einer solchen Religion, d. i. von einem so lebhasten Aberglauben, der jede Stadt, jeden Flecken und Winstel mit zugeerbter heiliger Gegenwart erfüllt hatte, ganz und

gar nichts weiß.

2) Alle Belbenfagen der Griechen, infonderheit wenn fie Borfahren bes Stammes betrafen, gehören gleichfalls hierher, benn auch fie waren durch die Seele der Dichter gegangen und lebten zum Theil in ewigen Liebern; ber Rünftler alfo, ber fie bilbete, schuf jum Stolze und zur Abnenfreude bes Stammes ihre Gefchichten mit einer Art Dichterreligion nach. Dies bestätigt die älteste Runftlergeschichte und eine Ueberficht ber griechischen Runftwerke. Graber, Schilde, Altare, beilige Sipe und Tempel waren es, Die bas Andenken ber Borfahren festhielten, und eben auch fie beschäftigten in mehrern Stämmen von ben alteften Beiten ber ben arbeitenben Rünftler. Alle ftreitbaren Bolter ber Welt bemalten und ichmudten ihre Schilde; die Griechen gingen weiter: fie schnipten ober goffen und bildeten auf sie das Andenten der Bater. Daber die fruhen Werke Bultan's in sehr alten Dichtern, daher Hercules' Schild beim Bestodus mit Berfeus' Thaten. Nebst Schilden tamen Borftellungen diefer Art auf Altare der Helden oder auf andere Familiendenkmale, wie Ropfelus' Raften zeigt, beffen Figuren völlig im Gefchmad von Hefiodus' Schilde waren. Erhobene Berte diefes Inhalts schrieben sich schon von Dabalus' Zeiten her; und da viele Tempel der Götter ursprünglich Grabmäler gewesen waren\*\*), so trat in ihnen das Andenken der Borfahren, der Helden und Götter so nahe zusammen, daß es fast einerlei Berehrung, der Runft wenigstens einerlei Triebwert ward. Daber die Borftellung der alten Beldengeschichte an der Rleibung ber Götter, auf Seiten ber Throne und Altare; baber bie Ehrenmaler ber Berftorbenen oft auf ben Martten ber Stabte, ober bie hermen und Säulen auf den Grabern. Sest man nun noch

<sup>\*)</sup> Camper, Rleinere Schriften, S. 18 fg.

<sup>\*\*)</sup> Bie 3. B. ber Tempel ber Pallas ju Lariffa Atrifius', ber Tempel ber Minerva Bolias ju Athen Grichthonius', ber Thron von Amplla Spacinth's Grabmal war u. f. w.

bie unjaglich vielen Kunstwerke hinzu, die als Geschenke von Familien, Stämmen ober Privatpersonen zum Andenken oder als Dankgelübbe in die Tempel der Götter kamen und dem angenommenen Gebrauch gemäß oft mit Borstellungen aus der Stammesund Hebengeschichte ausgeschmückt waren: welch anderes Bolkkönnte sich einer solchen Triebseder der mannichsaltigsten Kunstrühmen? Unsere Ahnensäle mit ihren Bildern vergessener Borschren sind dagegen nichts, da ganz Griechenland von Sagen und Liedern und heiligen Plätzen seiner Götter: und heldenahnen voll war. Alles hing an der kühnen Idee, daß Götter mit ihnen verwandte höhere Menschen, und helden niedere Götter seien; diesen Begriff aber

hatten ihre Dichter gebildet.

Bu foldem Familien= und Baterlanderuhm, der der Runft aufhalf, rechne ich auch die griechischen Spiele: fie maren Stiftungen und zugleich Gedachtniffeste ihrer Belben, babei also gottesbienstliche und fowol ber Runft als ber Dichtfunft außerft portheilhafte Gebrauche; nicht etwa nur daß Junglinge, zum Theil nacht, fich in manderlei Rampfen und Geschicklichkeiten übten und dabei bem Runftler lebendige Mobelle murben, fondern vielmehr daß burch Diefe Uebungen ihr Leib einer iconen Rachbildung fabig, und burch biefe jugendlichen Siege ihr Geift im thatigen Andenken bes Familien :, Bater : und helbenruhms erhalten mard. Aus Bindar und aus ber Geschichte miffen wir, wie boch die Siege folder Art im gangen Griechenlande geschätzt wurden und mit welchem Wetteifer man banach ftrebte. Die gange Stadt bes Ueberwinders murbe bamit geehrt, Gotter und helben ber Borgeit ftiegen jum Geschlecht bes Siegers nieder. Hierauf beruht die Detonomie der Oben Bindar's: Runftwerte, die er über ben Berth ber Bilbfaulen erhob. hierauf berubte die Ehre des Grabmals ober der Statue, die der Sieger, meistens idealisch, erhalten durfte. Er war durch diese gludliche Nacheiferung ber Belbenvorfahren gleichsam ein Gott geworden und über die Menichen erhoben. Wo find jest bergleichen Spiele mit gleichem Werth und gleichen Folgen möglich?

3) Auch die Staatsverfassungen der Griechen halfen der Kunst auf; nicht sowol weil sie Freistaaten waren, als weil diese Freistaaten den Künstler zu großen Arbeiten brauchten. Griechenland war in viele Staaten vertheilt, und mochten diese von Königen oder von Archonten regiert werden, so sand die Kunst Rahrung. Auch ihre Könige waren Griechen, und alle Kunstbedurfnisse, waren ihr Bedürfniss; oft waren sie sogar die obersten Briefter. Also von alten Zeiten an zeichnete sich der Schmuck ihrer Palaste durch Kostsbarteiten ihrer Stammes: oder ihrer Helbenfreunde aus, wie bereits Homer davon erzählt. Allerdings aber gaben die republikanischen

Berfaffungen, die mit der Zeit überall in Griechenland eingeführt wurden, der Runft einen weitern Raum. In einem Gemeinwesen waren Gebäube zur Bersammlung des Bolts, zum öffentlichen Schat, zu gemeinschaftlichen Uebungen und Vergnügungen nöthig, und fo entstanden 3. B. in Athen Die prachtigen Gomnafien. Theater und Galerien, das Obeum und Prytaneum, der Bnyr u. s. w. in den griechischen Republiken alles im Namen des Bolks ober ber Stadt getrieben mard, so war auch nichts zu tostbar, mas auf bie Schutgotter berfelben ober auf die Berrlichkeit ihres Ramens berwandt wurde, dagegen einzelne, selbst die vornehmsten Bürger sich mit ichlechtern Saufern begnugten. Diefer Gemeingeift, alles, wenigstens bem Scheine nach, für das Gange zu thun, war die Seele der griechischen Staaten, den ohne Zweifel auch Windelmann meinte, wenn er die Freiheit der griechischen Republiken als das goldene Zeitalter ber Runft pries. Bracht und Größe nämlich waren in ihnen nicht fo vertheilt wie in den neuern Zeiten, sondern floffen in dem zusammen, mas den Staat anging. Dit Rubmesibeen diefer Art schmeichelte Beritles bem Bolt und that mehr für Die Runfte, als zehn athenienfische Konige wurden gethan haben. Alles, mas er baute, war im großen Geschmad, weil es ben Göttern und der Ewigen Stadt gehorte; und gewiß wurden wenige der griechischen Städte und Inseln solche Gebäude errichtet, solche Runstwerke befördert haben, wenn sie nicht voneinander getrennte, im Ruhm wetteifernde Freistaaten gewesen waren. Da überdem bei demotratischen Republiken der Führer des Bolks dem Bolk ge= fallen mußte, was wählte er lieber als die Gattung des Aufwandes, die nebst dem Wohlgefallen der Schutgötter auch dem Bolt in die Augen fiel und viele Menschen nährte?

Miemand zweiselt baran, daß dieser Auswand auch Folgen gehabt habe, von welchen die Menscheit gern wegsieht. Die Härte, mit der die Athenienser ihre Ueberwundenen, selbst ihre Colonien drücken, die Käubereien und Kriege, in welche die Staaten Griechenlands unaufhörlich verslochten waren, die harten Dienste, die selbst ihre Bürger dem Staat thun mußten, und viele andere Dinge mehr machen die griechischen wol nicht zu den erwünschesten Staaten; der öffentlichen Kunst aber mußten selbst diese Beschwerden dienen. Tempel der Götter waren meistens auch dem Feinde heilig; bei einem wechselnden Schässe auch dem Feinde berzwüsseten Tempel aus der Asche desse state der Berfer ward ein schöneres Athen erbaut, und sast der allen glitalischen Kriegen ward von dem Theil der Beute, der dem Staat zugehötte, auch einer oder der andern Kunst geopfert. Noch in den spätern Zeiten erhielt Athen, trop aller Bertwüssungen der Römer, immer noch die Herrlichkeit seines Namens durch Statuen

und Gebäude; benn mehrere Kaiser, Könige, Helben und reiche Privatpersonen beeiserten sich, eine Stadt zu erhalten und zu versschönern, die sie sur Mutter alles guten Geschmacks erkannten. Daher sehen wir auch unter dem macedonischen Reich die Kunst der Griechen nicht ausgestorben, sondern nur wandernd. Auch in sernen Ländern waren die griechischen Könige doch Griechen und liebten griechische Künste. So bauten Alexander und manche seiner Rachsolger in Afrika und Asien prächtige Städte; auch Kom und andere Bölker lernten von den Griechen, da die Zeit der Kunst in ihrem Vaterlande dabin war: denn allentbalben war doch nur Eine

griechische Runft und Baufunft auf ber gesammten Erbe.

4) Endlich nährte auch bas Klima ber Griechen bie Runfte bes Soonen, nicht bauptfächlich burch die Gestalt ber Menichen, Die mehr vom Stamm als vom himmelsftrich abhängt, sondern burch feine bequeme Lage für die Materialien ber Runft und bie Aufftellung ihrer Kunstwerte. Der schöne parische und andere Gattungen Marmor ftanden in ihrem Lande ihnen ju Gebot; bas Elfenbein, das Erz, und mas fie fonft zur Kunft bedurften, gab ihnen ein Sandel, dem fie wie in der Mitte lagen. Gemiffermaßen tam diefer ber Beburt ihrer Kunft felbst zuvor, indem sie aus Kleinafien, Abonizien und andern Landern Kostbarkeiten besitzen konnten, Die fie felbst noch nicht zu bearbeiten mußten. Der Reim ihrer Kunstgaben ward also früh hervorgelodt, vorzüglich auch, weil ihre Nähe mit Kleinasien, ihre Colonien in Großgriechenland u. s. w. einen Geschmad an Ueppigkeit und Bohlleben bei ihnen erwedten, ber ber Runft nicht anders als aufhelfen tonnte. Der leichte Charafter ber Griechen war weit entfernt, an nuplose Ppramiben feinen Fleiß zu verschwenden; einzelne Stadte und Staaten tonnten in diese Bufte des Ungeheuern auch nie gerathen. Sie trafen also, wenn man vielleicht den einzigen Koloffus der Infel Rhodus ausnimmt, felbft in ihren größten Werten bas icone Dag, in welchem Erhabenheit fich mit Anmuth begegnet. Dazu gab ihnen nun ihr heiterer himmel so manchen Anlaß. So manchen unbedecten Statuen, Altaren und Tempeln gab er Raum, insonderheit ber iconen Saule, die ftatt ber tobten nordischen Mauer in ichlanter Anmuth unter ihm bafteben tonnte, ein Mufter bes Gbenmaßes, der Richtigkeit und Einfalt.

Bereinigt man alle diese Umstände, so sieht man, wie in Jonien, Griechenland und Sicilien auch der Kunst nach jener leichte, richtige Geist wirken konnte, der bei den Griechen alle Werke des Geschmads bezeichnet. Durch Regeln allein kann er nicht erkernd werden; er äußert sich aber in beobachteten Regeln und durste, so ganz er ursprünglich der Anhauch eines glucklichen Genius war, durch eine fortgesetzt Uebung selbst handwerk werden. Auch der

folechtefte griechische Runftler ift feiner Manier nach ein Grieche; wir tonnen ihn übertreffen, Die gange genetische Art ber griechiichen Runft aber werden wir nie erreichen; ber Genius biefer Zeiten ift porüber.

#### IV.

#### Sitten und Staatenweisbeit der Griechen.

Die Sitten ber Griechen waren fo verschieben, als die Art ihrer Stämme, ihre Gegenben und Lebensweife nach ben Graben ihrer Cultur und einer Reibe von Gluds: und Ungludsfällen mar. in welche fie ber Bufall feste. Der Artabier und Athener, ber Jonier und Epirote, der Spartaner und Sybarit waren nach Reiten, Lage und Lebensweisen einander so unähnlich, daß mir bie Runft mangelt, ein trugerisches Gemalde von ihnen allen im gangen ju entwerfen, beffen Buge wiberfprechenber ausfallen mußten als bas Bild jenes athenischen Demus, bas Barrhafius malte.\*) Alfo bleibt uns nichts übrig, als ben Bang zu bemerken, ben im gangen Die Sittenbildung ber Griechen nahm, und Die Art, wie fie fich

mit ihrer Staateneinrichtung gefellte. Wie bei allen Bolkern der Erde ging ihre älteste Sittencultur porzüglich von ber Religion aus, und fie bat fich lange in biefem Gleise gehalten. Die gottesbienstlichen Gebrauche, die fich in ben verschiedenen Mysterien bis auf febr politische Beiten fortpflanzten, jene heiligen Rechte ber Gaftreiheit und bes Schutes flehender Ungludlichen, ihre Sicherheit an heiligen Dertern, ber Glaube an Furien und Strafen, die auch den unvorfählichen Morder Geschlechter hinab verfolgten und mit dem ungerächten Blute über ein ganges Land ben Gluch brachten, Die Gebrauche ber Entfundigung und Götterversöhnung, die Stimme der Dratel, die Beiligfeit bes Gibes, bes herbes, ber Tempel, Graber u. f. w. waren in Gang gebrachte Meinungen und Anstalten, die ein robes Bolt bandigen und balbwilde Menschen allmählich zur humanität bilden sollten.\*\*) Daß fie ibr Geschäft gludlich bewirkt, feben wir, wenn wir die Griechen mit andern Rationen vergleichen; benn es ift unleugbar, daß fie burch diese Anstalten nicht nur bis an die Bforte der Bhilosophie

<sup>\*)</sup> Pinxit Demon Atheniensium argumento quoque ingenioso; volebat namque varium, iracundum, injustum, inconstantem, eundem exorabilem, clementem, misericordem, excelsum, gloriosum, humilem, ferocem fugacemque et omnia pariter ostendere. Plinius, Hist. nat., I, 30, c. 5.

<sup>\*\*)</sup> Sente, De primorum Graeciae legumlatorum institutis ad morum mansuctudinem, in opusc. academ., I, 207.

und politischen Cultur, fondern tief ins Beiligthum berfelben geführt wurden. Das einzige belphische Dratel, wie großen Rugen hat es in Griechenland gestiftet! So manchen Tyrannen und Bofewicht zeichnete feine Botterftimme aus, indem fie ihm abweisend fein Schictfal fagte; nicht minder bat es viel Ungludliche gerettet. fo manchen Rathlofen berathen, manche gute Unftalt mit gottlichem Unfeben befraftigt, fo manches Bert ber Runft ober ber Mufe. bas ju ihm gelangte, befannt gemacht, und fowol Gittenfpruche als Staatsmaximen geheiligt. Die roben Berfe bes Drakels haben alfo mehr gewirft als die glatteften Gedichte fpaterer Dichter: ja. ben größten Ginfluß hatte es baburch, bag es bie boben Staatenund Rechtsprecher Griechenlands, die Amphiltponen, in feinen Schut nahm und ihre Ausspruche gewiffermaßen zu ben Befeten ber Religion machte. Bas in fpatern Jahrhunderten als ein einziges Mittel jum emigen Frieden Europas vorgeschlagen ift, ein Gericht ber Amphiftnonen\*), war bei ben Griechen icon ba, und zwar nabe bem Thron bes Gottes ber Beisheit und Bahrheit, ber burch fein

Unfeben es beiligen follte.

Rebst ber Religion gehören alle Gebräuche hierher, Die, aus Anftalten ber Bater ermachfen, ihr Andenten ben Rachtommen bewahrten; fie haben auf die Sittenbildung ber Griechen fortbauernd So 3. B. gaben bie mancherlei öffentlichen Spiele ber griechischen Erziehung eine fehr eigenthumliche Richtung, indem fie Leibesübungen zum Sauptftud berfelben und die badurch erlangten Borguge jum Augenmert ber gangen Ration machten. Die hat ein Bweig iconere Fruchte getragen als ber fleine Del . Epheu: und Fichtenzweig, ber die griechischen Sieger franzte. Er machte die Junglinge fcon, gefund, munter; ihren Gliebern gab er Gelentigfeit, Chenmaß und Boblftand; in ihrer Seele fachte er die erften Funten der Liebe für den Ruhm, felbst für den Rachruhm an und prägte ihnen die unzerstörbare Form ein, für ihre Stadt und für ihr Land öffentlich zu leben; was endlich bas schätbarfte ift, er grundete in ihrem Gemuth jenen Geschmad für Mannerumgang und Mannerfreundschaft, ber die Griechen ausnehmend unterscheibet. Nicht war bas Weib in Griechenland ber ganze Kampfpreis bes Lebens, auf ben es ein Jungling anlegte; Die fconfte Belena fonnte immer boch nur einen Baris bilden, wenn ihr Genuß ober Befit bas Biel ber gangen Mannestugend mare. Das Beichlecht ber Beiber, fo fcone Dufter jeder Tugend es auch in Griechenland hervorgebracht hat, blieb nur ein untergeordneter Zwed des mannlichen Lebens: die Gebanken edler Junglinge gingen auf etwas

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Bt.-Pierre, Thl. 1, und beinabe in allen feinen Schriften.

Höberes binaus: das Band ber Freundschaft, das fie unter fich ober mit erfahrenen Mannern tnupften, jog fie in eine Schule, die ihnen eine Afpasia schwerlich gewähren tonnte. Daber in mebrern Staaten die mannliche Liebe ber Griechen, mit jener Racheiferung. jenem Unterricht, jener Dauer und Aufopferung begleitet, beren Empfindungen und Folgen wir im Plato beinahe wie den Roman aus einem fremden Planeten lesen. Männliche Herzen banden sich aneinander in Liebe und Freundschaft, oft bis auf den Tod; ber Liebhaber perfolgte ben Geliebten mit einer Art Gifersucht, Die auch ben kleinsten Fleden an ihm auffpahte, und ber Geliebte icheute bas Auge feines Liebhabers als eine lauternde Flamme ber gebeimften Reigungen feiner Seele. Wie uns nun die Freundschaft ber Jugend bie supefte, und teine Empfindung dauernder ift als Die Liebe berer, mit benen wir uns in ben iconften Jahren unferer ermachenden Rrafte auf Giner Laufbabn ber Bolltommenbeit übten: fo mar den Griechen diese Laufbahn in ihren Symnafien, bei ihren Geschäften bes Rriegs und ber Staatsverwaltung öffentlich bestimmt, und jene beilige Schar ber Liebenden davon die natürliche Folge. Ich bin weit entfernt, die Sittenverderbniffe zu verhehlen, die aus bem Misbrauch biefer Anftalten, infonderheit wo fich unbefleibete Junglinge übten, mit ber Beit erwuchsen; allein auch biefer Disbrauch lag leiber im Charatter ber Nation, beren warme Ginbildungstraft, deren fast wahnsinnige Liebe für alles Schöne, in welches sie den höchsten Genuß der Götter sesten, Unordnungen solcher Art unumgänglich machte. Im geheimen geübt würden diese nur desto verberblicher geworden sein, wie die Geschichte fast aller Bolter des warmen Erostrichs oder einer appigen Cultur beweist. Daher ward der Flamme, die sich im Innern nährte, durch öffentliche rühmliche Zwede und Anstalten zwar freiere Luft geschafft; fie tam bamit aber auch unter bie einschränkenbe Aufficht ber Gefete, Die fie als eine wirkfame Triebfeber für ben Staat brauchten.

Endlich, da das dreifache Griechenland beider Welttheile in viele Stämme und Staaten getheilt war, so mußte die Sittencultur, die sich hier und da erhob, jedem Stamme genetisch, mithin auf so mancherlei Weise politisch werden, daß eben dieser Umstand und die glücklichen Fortschritte der griechischen Sittenbildung allein schon erklärt. Nur durch die leichtesten Bande einer gemeinschaftlichen Sprache und Religion, der Orakel, der Spiele, des Gerichts der Umphiktvonen u. s. w., oder durch Abstammung und Colonien, endlich durch das Andenken alter gemeinschaftlicher Thaten, durch Boesie und Nationalruhm waren die griechischen Staaten miteinander verbunden; weiter verband sie kein Despot, denn auch ihre gemeinschaftlichen Gesahren gingen lange Zeit glücklich vorüber.

Mjo tam es barauf an, was aus bem Quell ber Cultur jeber Stamm ichopfen, welche Bache baraus er für fich ableiten wollte. Dies that jeder nach Umftanden feines Bedurfniffes, porguglich aber nach der Denkart einiger großen Männer, die ihm die bildende Natur sandte. Schon unter den Königen Griechenlands gab es eble Sohne ber alten Belben, die mit bem Bechsel ber Beit fortgingen und ihren Bölfern jest burch gute Gefete fo nütlich wurden. wie ihre Bater es burch ruhmvolle Tapferteit gewesen maren. Go bebt fich, außer ben erften Colonienftiftern, unter gesetgebenben Ronigen insonderheit Minos empor, der feine friegerischen Rretenfer. Die Bewohner einer Insel voller Gebirge, auch triegerisch bildete und späterhin Lyturg's Borbild murbe. Er mar ber erfte, ber Die Seerauber bandigte und das Aegaifche Meer ficherstellte, ber erfte allgemeinere Sittenstifter Griechenlands zur Gee und auf bem Lande. Daß er in auten Ginrichtungen mehrere feinesgleichen unter ben Ronigen hatte, zeigt die Geschichte von Athen, von Spratus und andern Königreichen. Freilich aber nahm die Regfamteit ber Men= iden in ber politischen Sittenbildung einen andern Schwung, als aus ben meiften griechischen Konigreichen Republiten murben: eine Revolution, die allerdings eine der mertwurdigften ift in ber gefammten Menschengeschichte. Nirgends als in Griechenland mar fie möglich, wo eine Menge einzelner Bolfer bas Andenken ihres Ursprungs und Stammes sich auch unter seinen Königen zu erhalten gewußt hatte. Jedes Bolt fah fich als einen einzelnen Staats-törper an, ber gleich seinen wandernden Borfahren fich politisch einrichten burfe: unter ben Willen einer erblichen Ronigsreibe fei feiner ber griechischen Stamme verlauft. Run war zwar bamit noch nicht ausgemacht, daß die neue Regierung auch die beffere ware: ftatt des Königs herrschten beinahe allenthalben die Bornehmsten und Machtigern, fodaß in mehrern Stadten die Bermirrung größer und der Drud des Bolts unleidlich wurde; indeffen maren doch bamit einmal die Burfel geworfen, bag Menfchen, wie aus ber Unmundigfeit erwacht, über ihre politifche Berfaffung felbft nachbenten lernten. Und fo war bas Zeitalter griechischer Republiten ber erste Schritt jur Mundigfeit bes menschlichen Geiftes in ber wichtigen Ungelegenheit, wie Menschen von Menschen zu regieren maren. Alle Ausschweifungen und Fehltritte ber Regierungsformen Griechenlands bat man als Berfuche ber Jugend anzuseben, Die meistens nur durch Schaben flug werben lernt.

Balb also thaten sich in vielen freigewordenen Stämmen und Colonien weise Männer hervor, die Vormünder des Bolks wurden. Sie sahen, unter welchen Uebeln ihr Stamm litt, und sannen auf eine Sinrichtung besselben, die auf Gesetze und Sitten des Ganzen erbaut ware. Natürlich waren also die meisten dieser alten griechischen

Beisen Manner in öffentlichen Geschäften, Borfteber bes Bolts, Rathgeber ber Konige, Beerführer; benn blos von diefen Ebeln konnte die politische Cultur ausgehen, die weiter hinab aufs Bolk wirfte. Selbst Lyturg, Drato, Solon waren aus ben ersten Geschlechtern ihrer Stadt, jum Theil felbft obrigfeitliche Berfonen: Die Uebel ber Ariftofratie fammt ber Ungufriedenheit bes Bolls waren zu ihrer Beit aufs hochfte gestiegen, daber die beffere Ginrichtung, die fie angaben, fo großen Eingang gewann. Unsterblich bleibt das Lob diefer Manner, daß fie, vom Butrauen des Bolfs unterftust, für fich und die Ihrigen den Befit ber Oberherrschaft verschmähten und allen ihren Fleiß, alle ihre Menschen : und Bolts: tenntniß auf ein Gemeinwesen, b. i. auf ben Staat als Staat wandten. Baren ihre ersten Bersuche in dieser Art auch bei weitem nicht die bochften und ewigen Mufter menschlicher Ginrichtungen: fie follten diefes auch nicht fein; fie gehören nirgends hin, als wo fie eingeführt wurden, ja auch hier mußten fie fich ben Sitten bes Stammes und feinen eingewurzelten Uebeln oft wider Willen bequemen. Lotura batte freiere hand als Solon; er ging aber in ju alte Beiten jurud uud baute einen Staat, als ob bie Welt ewig im Helbenalter der roben Jugend verharren könnte. Er führte seine Gesete ein, ohne ihre Wirtungen abzuwarten, und für seinen Beift mare es wol die empfindlichfte Strafe gewesen, durch alle Beitalter ber griechischen Geschichte bie Folgen zu seben, Die fie theils durch Misbrauch, theils durch ihre ju lange Dauer seiner Stadt und bisweilen bem gangen Griechenlande verurfacht haben. Die Gefete Solon's wurden auf einem andern Wege fcablich. Den Geist derfelben hatte er felbst überlebt: die übeln Folgen seiner Boltsregierung fab er voraus, und fie find bis jum letten Athem Athens ben Beifeften und Beften feiner Stadt unvertennbar ge-Das ist aber einmal das Schickfal aller menschlichen Ginrichtungen, insonderheit der schwersten, über Land und Leute. Beit und Ratur verandern alles; und bas Leben ber Menichen follte fich nicht andern? Mit jedem neuen Geschlecht kommt eine neue Denkart empor, so altväterisch auch die Einrichtung und die Erziehung bleibe. Neue Bedurfniffe und Gefahren, neue Bortheile bes Siegs, bes Reichthums, ber machfenden Ehre, felbst ber mehrern Bevollerung brangen fich bingu; und wie tann nun ber geftrige Tag ber heutige, bas alte Gefet ein emiges Gefet bleiben? wird beibehalten, aber vielleicht nur jum Schein und leider am baufigften in Disbrauchen, beren Aufopferung eigennütigen, tragen Menschen zu bart fiele. Dies war der Fall mit Lyturg's, Solon's, Romulus', Mofes' und allen Gefegen, Die ihre Zeit überlebten.

<sup>\*)</sup> Bgl. Xenophon, über bie Republik ber Athenienser; auch Plato, Arifioteles u. a. Herber, Jibeen, II.

Aeukerst rubrend ift's baber, wenn man die eigene Stimme Diefer Gefetgeber in ihren fpatern Jahren bort: fie ift melftens Magend; denn wenn sie lange lebten, hatten sie sich selbst schon Aberlebt. So ist's die Stimme Moses', und auch Solon's in den wenigen Fragmenten, die wir von ihm haben; ja, wenn ich bie blogen Sittenspruche ausnehme, haben fast alle Betrachtungen ber griechischen Beisen einen traurigen Ton. Sie faben bas manbelbare Schickfal und Glud ber Menschen burch Gesetze ber Natur enge beschränkt, durch ihr eigenes Berhalten schnöde verwirrt, und Haa-Sie flagten über die Flüchtigkeit des menschlichen Lebens und feiner blübenden Jugend; dagegen ichilderten fie bas oftmals arme und frante, immier aber ichwache und nichtsgeachtete Alter. flagten über ber Frechen Glud und ber Gutmutbigen Leiden: verfehlten aber auch nicht die echten Baffen bagegen: Rlugbeit und gefunde Bernunft, Maßigung ber Leibenfchaften und ftillen Gleiß, Eintracht und freundschaftliche Treue, Standhaftigkeit und eifernen Muth, Chrfurcht gegen die Götter und Liebe jum Baterlande ben Burgern ihrer Welt fanftruhrend einzuflößen. Selbst in ben Reften des neuen griechischen Lustspiels tont noch diese klagende Stimme der sanften Humanität wider. \*)

Trot also aller bösen, zum Theil auch schrecklichen Folgen, die für Heloten, Belasger, Colonien, Ausländer und Feinde mancher Griechenstaat gehabt hat, so können wir doch das hohe Edle jenes Gemeinsuns nicht verkennen, der in Lacedanon, Athen und Theben, ja gewissermaßen in jedem Staate Griechenlands zu seinen Zeiten ledte. Es ist völlig wahr und gewis, daß, nicht aus einzelnen Gesesen eines einzelnen Mannes erwachsen, er auch nicht in jedem Gliede des Staats auf gleiche Weise zu allen Zeiten gelebt habe; gelebt hat er indeß unter den Griechen, wie es selbst noch ihre ungerechten neidigen Kriege, die härtesten ihrer Bedrückungen und die treulosesten Berräther ihrer Burgertugend zeigen. Die Grabschrift

jener Spartaner, die bei Thermoppla fielen:

Wanderer, fag's zu Sparta, daß feinen Gefegen gehorfam

Wir erschlagen hier liegen — bleibt allemal der Grundsatz der höchsten politischen Tugend, bei dem wir auch zwei Jahrtausende später nur zu bedauern haben, daß er zwar einst auf der Erde der Grundsatz weniger Spartaner über einige harte Batriciergesetze eines engen Landes, noch nie aber das Brincipium für die reinen Gesetze der gesammten Menschheit hat werden mögen. Der Grundsatzelbst ist der höchste, den Menschen zu ihrer Glückseligkeit und Freiheit ers

<sup>\*)</sup> hiervon an einem anbern Orte.

finnen und ausüben mögen. Ein abaliches ift's mit ber Berfaffung Athens, obgleich biefelbe auf einen gang webern 3med führte. Denn wenn bie Aufflarung bes Bolts in Sachen, vie junächft für baffelbe geboren, der Gegenstand einer politischen Ginrichtung fein barf, fo ift Athen unstreitig die aufgeklärteste Stadt in unserer betannten Belt gewesen. Weber Paris noch London, weber Rom noch Babylon, noch weniger Memphis, Jerusalem, Beting und Benares werden ihr barüber ben Rang abstreiten. Da nun Batriotismus und Auftlärung bie beiben Bole find, um melde fich alle Sittencultur ber Menschheit bewegt, so werben auch Athen und Sparta immer die beiden großen Gedächtnisplätze bleiben, auf welchen sich die Staatstunst der Menschen über diese Zwecke zuerst jugendlich-froh geübt hat. Die andern Staaten der Griechen solgten meistens nur diesen zwei großen Mustern, sodaß einigen, bie nicht folgen wollten, Die Staatsverfaffungen Athens und Lacebamons von ihren Ueberwindern sogar aufgedrungen wurden. Auch sieht die Philosophie der Geschichte nicht sowol darauf, was auf diesen beiden Erdpunkten in dem fleinen Zeitraum, da fie wirkten, von schwachen Menschen wirklich gethan sei, als vielmehr, was aus ben Principien ihrer Einrichtung für die gesammte Menschheit folge. Trop aller Fehler werden die Namen Lofturg's und Solon's, Miltiades' und Themistotles', Aristides', Cimon's, Phocion's, Cpaminondas', Belopidas', Agefilaus', Agis', Rleomenes', Dion's, Timoleon's u. a. mit ewigem Rubme gepriesen; dagegen die ebenso großen Manner Alcibiades, Conon, Baufanias, Lyfander als Zerftorer des griechiichen Gemeingeistes ober als Berrather ihres Baterlands mit Tabel genannt werden. Selbst die bescheidene Tugend Sofrates' konnte ohne ein Athen schwerlich zu der Blute erwachsen, die fie durch einige seiner Schuler wirklich erreicht hat; benn Sofrates war nur ein atheniensischer Burger, alle seine Beisbeit nur athenienfische Burgermeisheit, Die er in hauslichen Gefprachen fortpflangte. In Absicht ber bürgerlichen Aufklärung sind wir dem einzigen Athen also bas Meiste und Schönste aller Zeiten schuldig.

Und so dürfen wir auch, da von praktischen Tugenden wenig geredet werden kann, noch einige Worte jenen Anstalten gönnen, die nur eine atheniensische Bolksregierung möglich machte, den Rednern und dem Theater. Redner vor Gericht, zumal in Sachen des Staats und des augenblicklichen Entschließes, sind gefährliche Triebfedern; auch sind die bösen Folgen derselben offenbar genugs in der atheniensischen Geschichte. Da sie vorgetragen ward, Kenntnisse, das in jeder öffentlichen Sache, die vorgetragen ward, Kenntnisse hatte oder wenigstens empfangen konnte, so bleibt das atheniensische Bolk, aller Parteien ungeachtet, hierin das einzige unserer Geschichte, an welches auch das römische Voll schwerlich reicht. Der

Gegenstand felbft, Felbherrn ju mablen oder ju verdammen, über Rrieg und Frieden, über Leben und Tod und jedes öffentliche Geicaft beg Craats ju fprechen, war gewiß nicht bie Sache eines rubigent haufens; burch ben Bortrag diefer Geschäfte aber und burch alle Kunft, die man darauf wandte, ward felbst dem wilden Saufen bas Dhr geöffnet und ihm jener aufgeklarte politifche Schmätergeift gegeben, von bem feins ber Bolfer Afiens mußte. Die Beredsamkeit por den Ohren des Bolks bob fich damit zu einer Sobe die fie außer Griechenland und Rom niemals gehabt bat. die sie auch schwerlich je haben wird und haben tann, bis etwa Die Bolkerednerei mahre allgemeine Aufklarung werbe. Unftreitig ist der Zwed dieser Sache groß, wenngleich in Athen die Mittel bagu bem 3med unterlagen. Dit bem atheniensischen Theater mar es ein gleiches. Es enthielt Spiele fürs Bolt, und zwar ihm angemeffene, erhabene, geistreiche Spiele; mit Athen ift feine Geschichte porbei: benn ber enge Rreis bestimmter Fabeln, Leidenschaften und Absichten, aufs Bolt zu wirken, findet fich taum mehr in bem vermijdten Saufen einer andern Stammesart und Regimentsverfaffung wieder. Riemals also meffe man die griechische Sittenbilbung, weber in ihrer öffentlichen Geschichte noch in ihren Rednern und theatralifden Dichtern, nach bem Magftabe einer abstracten Moral, weil keinem dieser gegebenen Kalle ein folder Maßstab zum Grunde Die Geschichte zeigt, wie die Griechen in jedem Zeitpunkt alles waren, mas fie gut und bofe nach ihrer Lage fein konnten. Der Rebner zeigt, wie er in feinem Sandel die Barteien fab und feinem 3wed gemäß ichilbern mußte. Der theatralische Dichter endlich brachte Gestalten in sein Spiel, wie sie ihm die Borzeit gab, ober wie er folche, feinem Beruf gemäß, biefen und teinen andern Zuschauern darstellen wollte. Schlusse hieraus auf die Sittlichkeit oder Unsittlichkeit des gesammten Bolks zu machen, ware grundlos; baran wird aber niemand zweifeln, bag bie Griechen in gewiffen Zeitpunkten und Stadten, nach dem Kreife von Gegenständen, der ihnen damals vorlag, das geschickteste, leichteste und aufgeklartefte Bolt ihrer Belt gewesen. Die Bürger Uthens gaben Gelbherren, Rebner, Sophisten, Richter, Staatsleute und Kunftler, nachdem es die Erziehung, Reigung, Bahl oder das Schickfal und ber Bufall wollte, und oft waren in Ginem Griechen mehrere ber iconften Borguge eines Guten und Eveln vereinigt.

<sup>\*)</sup> Siehe die Einleitung in Gillies' Uebersetzung der Reben Lyfias' und Fotrates' nebst andern ähnlichen Schriften, die Griechenland aus Rednern ober Dichtern gesichtst haben.

٧.

## Biffenfcaftliche Hebungen ber Griechen.

Reinem Bolle der Erde thut man sein Recht an, wenn man ihm ein fremdes Ideal der Wissenschaft ausdringt: so ist's mit vielen Bollern Asiens auch den Griechen gegangen, und man hat sie mit Lob und Tadel oft unbillig überhäuft. Bon keiner speculativen Dogmatik, 3. B. über Gott und die menschliche Seele, wußten die Griechen; die Untersuchungen hierüber waren freie Privatmeinungen, jobald der Weltweise die gottesdienstlichen Gebräuche seines Landes beobachtete und keine politische Partei ihm im Wege stand. In Rücksicht dieser hat sich der menschliche Geist in Griechenland, wie überall, seinen Raum erkämpsen müssen, den er sich aber doch zus

lest wirklich erkampfte.

Bon alten Göttersagen und Theogonien ging die griechische Weltweisheit aus, und es ift merkwurdig viel, mas ber Beift biefer Nation hieruber ausspann. Die Dichtungen von der Geburt der Götter, vom Streit ber Clemente, von Sag und Liebe ber Befen gegeneinander find von ihren verschiebenen Schulen in fo verschies benen Richtungen ausgebildet worden, daß man beinahe fagen möchte: fie waren fo weit als wir find, wenn wir ohne Raturgeschichte Weltentstehungen bichten. Ja in gewissem Betracht waren fie weiter, weil ihr Sinn freier war und teine gegebene Sppothese ihnen ein Ziel vorstedte. Selbst die Zahlen Phthagoras' und anberer Philosophen find tubne Bersuche, die Wiffenschaft ber Dinge mit bem reinsten Begriff ber menschlichen Seele, einer beutlich gebachten Große, zu paaren; weil aber fowol bie Naturwiffenschaft als bie Mathematik damals noch in ihrer Kindheit waren, so kam dieser Berfuch zu fruh. Immer aber lodt er uns, sowie die Systeme mander andern griechischen Philosophen, eine Art von Berehrung ab, weil biefe allesammt, jedes aus feinem Standpunkt, tief burchbacht und von weitem Umfange waren; manchem berfelben liegen Bahrbeiten jum Grunde, die wir feitbem, vielleicht nicht jum Bortheil ber Wiffenschaft, aus ben Augen verloren haben. Daß 3. B. keiner ber alten Philosophen sich an Gott ein außerweltliches Wesen ober eine bochft metaphyfische Monade bachte, fondern alle bei dem Begriff einer Weltseele steben blieben, mar der Kindheit menschlicher Philofophie völlig angemessen und wird ihr vielleicht immer angemessen bleiben. Schabe ift's, baß wir ber fühnften Philosophen Meinung nur aus verftummelten Nachrichten, nicht aber aus ihren eigenen Schriften im Busammenbange wiffen; aber noch mehr ichabe, baß wir und ungern in ihre Beit feten und fie lieber unferer Dentart

bequemen. Zebe Nation hat in allgemeinen Begriffen ihre eigene Sehart, die meistens in den Formen des Ausdrucks, kurz, in der Tradition ihren Grund hat; und da bei den Griechen die Philosophie aus Gedichten und Allegorien entstanden war, so gaben diese auch ihren Abstractionen ein eigenthümliches, ihnen nicht undeutliches Gepräge. Selbst noch dei Plato sind seine Allegorien nicht bloße Ziererei; ihre Bilder sind wie classische Sprücke der Borzeit, seinere

Entwidelungen ber alten Dichtertraditionen.

Bur menschlichen und moralischen Philosophie aber neigte fich ber Forschungsgeift ber Griechen vorzüglich, weil ihre Zeit und Berfassung fie am meisten bieses Weges führte. Naturgeschichte, Physit und Mathematik waren damals noch lange nicht genug angebaut, und zu unsern neuern Entdeckungen die Werkzeuge noch nicht erfunden. Alles jog fich bagegen auf die Ratur und die Sitten ber Menschen. Dies war ber berrichende Ton der griechischen Dichtfunft, Gefdichte und Staatseinrichtung : jeder Burger mußte feine Mitburger tennen und bismeilen öffentliche Geschäfte verwalten, benen er sich nicht entziehen konnte; die Leidenschaften und wirtenben Rrafte ber Menschen hatten bamals ein freieres Spiel; felbft bem mußigen Philosophen schlichen fie nicht unbemerkt vorüber. Menschen zu regieren, ober als ein lebendes Glied der Gesellschaft ju wirten, war ber herrschende Bug jeder emporstrebenden griechischen Seele; tein Wunder also, daß auch die Philosophie des abstracten Denters auf Bildung ber Sitten ober bes Staats hinausging, wie Pythagoras, Plato und felbst Aristoteles dies beweisen. Staaten einzurichten war ihr bürgerlicher Beruf nicht; nirgends war Pothagoras, wie Loturgus, Solon ober andere, Obrigfeit und Archon; auch ber größte Theil seiner Philosophie war Speculation, die sogar bis an den Aberglauben grenzte. Indessen zog seine Schule Manner, Die auf Die Staaten Großgriechenlands ben größten Einfluß gehabt haben, und ber Bund feiner Junger mare, wenn ihm das Schichal Dauer gegonnt hatte, vielleicht die wirkfamste, wenigstens eine fehr reine Triebfeber zur Berbefferung ber Belt geworben.\*) Aber auch biefer Schritt bes über feine Zeit hocherhabenen Mannes war zu früh: die reichen, spbaritischen Städte Großgriechenlands nebst ihren Tyrannen begehrten solche Sittenwächter nicht, und die Bythagoräer wurden ermordet.

Es ist ein zwar oft wiederholter, aber, wie mich dunkt, überspannter Lobspruch des menschenfreundlichen Sokrates, daß er's zuerst und vorzüglich gewesen sei, der die Philosophie vom Himmel auf die Erde gerusen und mit dem sittlichen Leben der Menschen be-

<sup>\*)</sup> Siehe in Deiner's Gefchichte ber Biffenschaften in Griechenland und Rom, Ihl. 1, die Geschichte biefer Gefellschaft.

freundet habe; wenigstens gilt der Lobspruch nur für die Berson Sotrates' felbst und ben engen Kreis feines Lebens. Lange vor ibm waren Philosophen gewesen, die sittlich und thätig für die Menschen philosophirt hatten, ba vom fabelhaften Orpheus an eben bies ber bezeichnende Charafter ber griechischen Gultur mar. Auch Bythagoras hatte burch seine Schule eine viel größere Anlage gur Bildung menschlicher Sitten gemacht, als Sokrates durch alle seine Freunde je hatte machen mögen. Daß dieser die höhere Abstraction nicht liebte, lag an seinem Stande, am Rreise feiner Renntniffe, vorzuglich aber an feiner Zeit und Lebensweise. Die Syfteme ber Einbildungstraft ohne fernere Naturerfahrungen waren erschöpft und die griechische Beisheit ein gautelndes Geschwät ber Sophisten geworben, daß es also teines großen Schrittes bedurfte, bas zu verachten ober beiseit zu legen, mas nicht weiter zu übertreffen mar. Bor bem schimmernben Geifte ber Sophisten schutte ihn fein Damon, feine natürliche Redlichkeit und ber burgerliche Gang feines Lebens. Diefer stedte zugleich seiner Philosophie bas eigentliche Riel ber Menschheit vor, bas beinahe auf alle, mit benen er umging, fo icone Folgen hatte. Allerdings gehörte aber zu dieser Birtfamkeit bie Zeit, der Ort und ber Kreis von Menschen, mit benen Sofrates lebte. Anderswo mare ber burgerliche Beife ein aufgeflarter tugenbhafter Mann gewesen, ohne daß wir vielleicht seinen Namen mußten: benn keine Erfindung, keine neue Lehre ist's, die er, ihm eigen, ins Buch ber Beiten verzeichnet; nur burch feine Methode und Lebensweise, burch die moralische Bildung, die er fich felbst gegeben hatte und andern zu geben fuchte, vorzüglich endlich burch bie Art seines Todes ward er der Welt ein Mufter. Es gehörte viel dazu, ein Sofrates ju fein, por allem bie icone Gabe, entbebren ju tonnen, und ber feine Geschmad an moralischer Schönheit, ben er bei sich zu einer Art von Instinct erhöht zu haben scheint; indessen bebe man auch diesen bescheibenen ebeln Mann nicht über die Sphare empor, in welche ihn die Borfehung felbst stellte. Er hat wenige seiner gang wurdige Schuler gezogen, eben weil feine Beisheit gleichsam nur jum Hausgerathe feines eigenen Lebens geborte, und feine vortreffliche Methode im Munde feiner nachften Schüler gar zu leicht in Spottereien und Sophismen ausarten tonnte, sobald es bem ironisch Fragenden am Beiftes- und Bergenscharafter Sofrates' feblte. Auch feine zwei ebelften Junger, Lenophon und Blato, vergleiche man unparteiisch, so wird man finden, daß er bei ihnen — wie er felbst den bescheidenen Ausbruck liebte nur die Bebamme ihrer eigenen Geiftesgestalt gemesen mar, daber er sich auch im Bilde beider so unahnlich sieht. Das Auszeichnende ihrer Schriften rührt offenbar von ihrer eigenen Denkart ber, und der schönste Dant, den fie ihrem geliebten Lehrer bringen

3

3

DEN TO BE

Digitized by Google

konnten, war der, daß sie sein moralisches Bild aufstellten. Allerdings wäre es sehr zu wünschen gewesen, daß durch Sokrates' Schiller sein Geist in alle Gesehe und Staatsverfassungen Griechemlands fortan eingedrungen wäre; daß dieses aber nicht geschehen sezugt die griechische Geschichte. Sein Leben traf auf den Bunkt der höchsten Cultur Athens, zugleich aber auch der höchsten Anstrengung der griechischen Staaten gegeneinander; beides konnte nichts anderes als unglückliche Zeiten und Sitten nach sich ziehen, die nicht gar lange darauf den Untergang der griechischen Freiheit bewirtten. Hiergegen schützte sie keine Sokratische Weisdeit, die zu rein und sein war, als daß sie das Schickal der Bölker hätte entschein mögen. Der Staatsmann und Kriegsführer Xenophon schildert schlechte Staatsversassungen; er kann sie aber nicht ändern. Plato schus schus schusser schublik, die nirgends, am wenigsken an Dionossius' Hose Plat sand. Kurz, Sokrates' Philosopie hat mehr der Menscheit als Griechenland gedient: welches ohne Zweisel

auch ihr schönerer Ruhm ift.

Ein gang anderer war Ariftoteles' Geift, der icarffinnigfte, festeste und trodenfte vielleicht, ber je ben Griffel geführt. Seine Philosophie ist freilich mehr die Philosophie der Schule als des gemeinen Lebens, insonderheit in den Schriften, die wir von ibm haben, und nach ber Beife, wie man fie gebrauchte; um fo mehr aber hat die reine Bernunft und Wiffenschaft burch ihn gewonnen, sodaß er in ihrem Gebiet als ein Monarch der Zeiten daftebt. Daß bie Scholaftiter meistens nur auf feine Metaphysit verfielen, war ihre, nicht Aristoteles' Schuld, und boch hat fich auch an folder Die menschliche Bernunft unglaublich geschärft. Sie reichte barbarischen Rationen Bertzeuge in die Bande, die bunteln Traume ber Phantafie und Tradition zuerst in Spitfindigkeiten zu verwandeln, bis fie fich damit allmählich selbst zerstörten. Seine bessern Schriften aber, Die Naturgeschichte und Physit, Die Ethit und Moral, Die Politit, Poetit und Rebetunft, erwarten noch manche gludliche Unwendung. Bu beklagen ift's, daß seine hiftorischen Werte untergegangen find, und bag wir auch feine Naturgeschichte nur im Ausjuge haben. Wer indessen ben Griechen ben Beift reiner Wiffenschaft abspricht, möge ihren Aristoteles und Euklides lesen — Schriftfteller, die in ihrer Art nie übertroffen wurden; benn auch das mar Blaton's und Ariftoteles' Berbienft, daß fie ben Geift ber Raturwissenschaft und Mathematik erwedten, ber über alles Moralifiren binaus ins große geht und für alle Zeiten wirkt. Mehrere Schuler derselben waren Beförderer der Astronomie, Botanik, Anatomie und anderer Biffenschaften, wie benn Ariftoteles felbst blos mit feiner Naturgeschichte ben Grund zu einem Gebäude gelegt hat, an welchem noch Jahrhunderte bauen werden. Bu allem Gewiffen ber Wiffenschaft wie zu allem Schönen ber Form ist in Griechenland ber Grund gelegt worden; leider aber, daß uns das Schickfal von den Schriften seiner gründlichsten Beisen so wenig gegönnt hat! Bas übriggeblieben ist, ist vortrefflich; das Bortrefflichste ging vielleicht unter.

Man wird es nicht von mir erwarten, daß ich die einzelnen Biffenschaften ber Mathematit, Medicin, Naturwiffenschaft und aller iconen Runfte burchgebe, um eine Reibe Ramen ju nennen, Die entweber als Erfinder ober als Vermehrer bes Wiffenschaftlichen berfelben allen fünftigen Zeiten zur Grundlage gebient haben. 2011= gemein ift's bekannt, daß Afien und Aegopten uns eigentlich teine mahre Form der Wiffenschaft in irgendeiner Kunft oder Lehre aegeben; bem feinen, ordnenden Beift der Briechen haben wir biefe allein zu banten. Da nun eine bestimmte Form ber Erkenntniß eben das ift, mas ihre Bermehrung ober Berbefferung in gutunf= tigen Zeiten bewirtt, fo find wir den Griechen die Bafis beinabe aller unserer Biffenschaften ichulbig. Mogen fie fich frembe Ibeen jugeeignet haben, fo viel fie wollen: befto beffer fur uns; genug, fie ordneten folche und ftrebten gur beutlichen Ertenntnig. mancherlei griechischen Schulen maren hierin bas, mas in ihrem Staatswesen die vielen Republiten maren: gemeinschaftlich ftrebende, miteinander wetteifernde Rrafte; benn ohne diefe Bertheilung Griedenlands murbe felbst in ihren Biffenschaften nie so viel gefchehen sein, als geschehen ist. Die jonische, italische und atheniensische Schule waren, ihrer gemeinschaftlichen Sprache ungeachtet, durch Länder und Meere voneinander gesondert; jede also konnte für sich felbst wurzeln und, wenn sie verpflanzt ober eingeimpft ward, besto schönere Früchte tragen. Reiner der frühern Weisen wurde vom Staat, felbst nicht von seinen Schulern besolvet; er bachte für sich, er erfand aus Liebe jur Wiffenschaft ober aus Liebe jum Rubm. Die er unterrichtete, waren nicht Kinder, sondern Junglinge ober Manner, oft Manner, Die ber wichtigften Staatsgeschäfte pflegten. Für Jahrmärkte eines gelehrten Handels schrieb man damals noch nicht: man bachte aber besto langer und tiefer, jumal ber mäßige Philosoph im schönen griechischen Klima ungehindert von Sorgen benten tonnte, ba er zu seinem Unterhalt wenig bedurfte.

Indessen können wir nicht umbin, auch hier der Monarchie das Lob widersahren zu lassen, das ihr gebührt. Keiner der sogenannten Freistaaten Griechenlands hätte dem Aristoteles zu seiner Raturgeschichte die Beihülse verschafft, die ihm sein königlicher Schiller verschaffen konnte; noch minder hätten ohne die Anstalten der Ptolemäer Wissenschaften, die Muße oder Kosten sorden, z. B. Mathematik, Astronomie u. s. w., die Fortschritte gethan, die sie Mexandrien gethan haben. Ihren Anlagen sind wir den Euklides,

Eratosthenes, Apollonius Bergäus, Ktolemäus u. a. schuldig: Männer, bie zu den Wissenschaften den Grund gelegt, auf welchen jett nichtnur das Gebäude der Gelehrsamkeit, sondern gewissermaßen unserer
ganzen Weltregierung ruht. Es hatte also auch seinen Ruhen, daß
die Zeit der griechischen Rednerei und Bürgerphilosophie mit den
Republiken zu Ende ging: diese hatte ihre Früchte getragen; dem
menschlichen Geist aber waren aus griechischen Seelen noch anderer
Reime der Wissenschaft nöthig. Gern verzeihen wir dem ägyptischen
Alexandrien seine schlechtern Dichter\*); es gab uns dasür gute
Beodachter und Rechner. Dichter werden durch sich selbst; Beobachter können durch Fleiß und Uebung allein vollkommen werden.

Insonderheit hat die griechische Philosophie über drei Gegen= stande porgearbeitet, die schwerlich irgendwo anders eine so gludliche Wertstatt hatten finden mogen: fie find Sprache, Runft und Ge-Schichte. Die Sprache ber Griechen hatte fich burch Dichter, Rebner und Bhilosophen so vielseitig, reich und icon gebilbet, bas bas Werkzeug felbft in fpatern Beiten die Aufmerkfamkeit ber Betrachter an fich jog, ba man es nicht mehr zu fo glanzenden 3weden bes öffentlichen Lebens anwenden tonnte. Daber die Runft der Grammatiter, die jum Theil wirkliche Philosophen waren. 3mar hat uns ben größten Theil dieser Schriftsteller die Zeit geraubt, welchen Berluft wir auch allenfalls gegen viel wichtigere Sachen verschmergen mogen; indeffen ift ibre Wirkung beswegen nicht ausgetilgt worben: benn am Studium ber griechischen bat fich bas Studium ber römischen Sprache und überhaupt alle Sprachenphilosophie ber Erbe angezündet. Much in die morgenländischen Dialette bes pordern Afiens ift es nur aus ihr getommen; benn die ebraische, arabifche und andere Sprachen hat man nur durch die griechische in Regeln zu bringen gelernt. Gleichermaßen ift an eine Philojophie ber Runft nirgends als in Griechenland gebacht worden, weil burch einen gludlichen Trieb ber Natur und burch eine geschmactvolle sichere Gewohnheit Dichter und Künstler selbst eine Bhilosophie bes Schonen ausübten, ebe ber Bergliederer ihre Regeln aufnahm. So mußte fich durch ben ungeheuern Wetteifer in Epopoen, Theaterstuden und öffentlichen Reben nothwendig mit ber Zeit eine Aritik bilden, an welche unsere Aritik schwerlich reicht. Es sind uns zwar auch von ibr, außer Ariftoteles' Schriften, nur wenige spate Bruchftude übriggeblieben, die indeß immer noch von bem überfeinen Scharffinn ber griechischen Runftrichter zeugen. Philosophie der Geschichte endlich gehört vorzüglich nach Griechenland beim, weil eigentlich die Griechen allein Geschichte haben.

<sup>\*)</sup> Bgl. heyne, De Genio saeculi Ptolomacorum, in opusc. acad., I, 76 fg.

Der Morgenlander hat Stammregister ober Marchen, ber Rordländer hat Sagen, andere Nationen Lieder; der Grieche bildet aus Sagen, Liebern, Marchen und Stammregiftern mit ber Beit ben gefunden Rörper einer Erzählung, die in allen Gliedern lebt. Auch hierin ging ihm seine alte Dichtkunst vor, da sich ein Märchen nicht leicht angenehmer ergablen läßt, als es die Epopoe ergablte; bie Bertheilung ber Gegenftanbe nach Rhapfobien gab ju abnlichen Abfapen in der Geschichte Anlaß, und der lange Berameter fonnte bald ben Wohlklang der historischen Prose bilben. Herodot ward alfo Somer's Nachfolger, und die fpatern Geschichtschreiber ber Republiten nahmen die Farbe berfelben, ben republitanischen Rednergeift, in ihre Erzählung auf. Da nun mit Thucydides und Xenophon bie griechische Geschichte aus Athen ausging, und bie Beschreiber derfelben Staatsmanner und Feldherren waren: fo mußte ihre Geschichte pragmatisch werden, ohne daß sie ihr eine pragmatifche Geftalt zu geben fuchten. Die öffentlichen Reben, die Berflechtung der griechischen Angelegenheiten, Die lebendige Geftalt der Sachen und ihrer Triebfedern gab ihnen folche Form an, und man tann fuhn behaupten, daß ohne die Republiten Griechenlands teine pragmatische Geschichte in ber Welt ware. Je mehr späterhin die Staaten- und Kriegskunft fich entwidelte, besto kunftlicher ward auch ber pragmatische Geift ber Geschichte, bis endlich Bolybius fie fast zur Kriegs : und Staatenwissenschaft selbst machte. Un Borbilbern solcher Art hatten nun die spätern Betrachter zu ihren Anmer-tungen reichen Stoff, und die Dionyse konnten fich in den Anfängen ber hiftorischen Runft gewiß reichlicher üben, als ein Sinese, Jude ober felbst ein Romer es thun tonnte.

Da wir also die Griechen in jeder Uedung des Geistes an dichterischen, rednerischen, philosophischen, wissenschaftlichen, historischen Werken so reich und glücklich sinden — Schicksal der Zeiten, warum hast du und denn so viel von ihnen versagt? Wo sind Homer's Amazonia und seine Thebais und Iresione, seine Jamben, sein Margites? Wo sind die vielen versorenen Stück Archischus', Simomides', Alcaus', Bindar's, die dreiundachtzig Trauerspiele des Aeschylus, hundertundachtzehn des Sopholles und die unzähligen andern versorenen Stück der Tragiser, Komiser, Lyriser, der größten Weltweisen, der unentbehrlichsten Geschichtschere, der merkurdigsten Mathematiker, Physiker u. s. w.? Für Sine Schrift des Demokritus, Aristoteles, Theophrast, Polydius, Gustlides; für Sin Trauerspiel des Aeschylus, Sopholles und so vieler andern; für Ein Lustipiel Aristoteles', Philemon's, Menander's; für Sine Ode des Alcaus oder der Sappho; für die versorene Natur- und Staatengeschichte Aristoteles', oder für die sein von neuern Schriften, seine eigenen

querst, hingeben, daß die Bäber von Alexandrien ein ganzes Jahr lang davon erwärmt würden? Aber daß Schickfal mit eisernem Juß geht einen andern Gang sort, als daß es auf die Unsterdlickeit einzelner menschlicher Werke in Wissenstell der Enwel der Götter, eine prächtigen Propyläen Athens, alle Tempel der Götter, jene prächtigen Paläste, Mauern, Kolosse, Bildstäulen, Size, Wasserleitungen, Straßen, Altäre, die das Alterthum für die Ewigkeit schus, sind durch die Wuth der Zerstörer dahin; und einige schwacke Gedankenblätter des menschlichen Nachsinnens und Fleißes sollten verschont bleiben? Vielmehr ist zu verwundern, daß wir derselben noch so viel haben, und vielleicht haben wir an ihnen noch zu viel, als daß wir sie alle gebraucht hätten, wie sie zu gedrauchen wärenzast und jest zum Ausschlaß dessen die Geschichte Griechenlands im ganzen betrachten; sie trägt ihre Philosophie Schritt vor Schritt belehrend mit sich.

#### VI.

## Gefdicte ber Beränderungen Griedenlande.

So reich und verflochten die griechische Geschichte an Beränder rungen ift, so geben boch ihre Faben an wenigen hauptpunkten

gusammen, beren Raturgefete flar find. Denn:

1) Daß in diesen drei Landstreden mit ihren Inseln und Halbinseln viele Stämme und Colonien zur See und vom höhern Lande hinaus hin- und herwandern, sich niederlassen und einander bertreiben, ist allenthalben die Geschichte der Alten Welt bei ähnlichen Meer- und Erbstrichen gewesen. Nur hier war das Wandern leben hafter, weil das volkreiche nordische Gebirge und das große Asten nahe lag, und durch eine Neihe von Zufällen, von denen die Sagen erzählen, der Geist des Abenteuers sehr rege erhalten ward. Dies ist die Geschichte Griechenlands beinahe von siebenhundert Jahren.

2) Daß unter diese Stämme Cultur, und zwar von verschiebenen Seiten, in verschiedenen Graden kommen mußte, ist ebenso wol Natur der Sache und des Erdstricks. Sie breitete sich von Norden hinad, sie kam aus verschiedenen Gegenden der nahen gebildeten Bölker zu ihnen herüber und setzte sich hier und da seher verschieden sest. Die überwiegenden Hellenen bringen endlich Einheit ins Ganze und geben der griechischen Sprache und Denkart Ton. Nur mußten in Kleinasien, in Klein- und Großgriechenland die Keime dieser gegebenen Cultur sehr ungleich und verschieden treiben; biese Berschiedenheit aber half durch Betteifer und Berpflanzungen bem griechischen Geiste auf: benn es ist in der Raturgeschichte sowol der Pflanzen als der Thiere bekannt, daß derselbe Same auf demselben Erdstrich nicht ewig gedeihe, aber zu rechter Zeit ver-

pflangt frifdere und froblichere Fruchte trage.

3) Aus ursprünglichen Heinen Monarchien gingen die getheilten Staaten mit ber Beit in Aristofratien, einige in Demofratien über; beibe geriethen oft in Gefahr, unter die Willfur Gines Beberrichers jurudjufallen, jedoch die Demofratien ofter: abermals der Raturgang ber menschlichen Ginrichtung in ihrer frühern Jugend. Die Bornehmften bes Stammes glaubten fich bem Billen bes Ronias entziehen zu burfen; und ba bas Bolt fich nicht führen konnte, fo wurden fie feine Fuhrer. Rachdem nun fein Gewerbe, fein Geift, feine Einrichtung war, blieb es entweder unter diefen Führern, ober es rang fo lange, bis es Antheil an ber Regierung befam. Jenes war ber Fall in Lacedamon, bies in Athen. Bon beiben lag die Urfache in den Umftanden und ber Berfaffung beider Stadte. In Sparta wachten die Regenten scharf aufeinander, daß kein Tyrann auftommen tonnte; in Athen ward das Bolt mehr als einmal unter die Tyrannei mit ober ohne Namen bineingeschmeichelt. Beibe Städte mit allem, was fie hervorgebracht haben, find so naturliche Producte ihrer Lage, Zeit, Einrichtung und Umstände, als je eine naturerzeugung fein mochte.

4) Viele Republiken, mehr oder minder durch gemeinschaftliche Geschäfte, Grenzen oder ein anderes Intereffe, am meisten aber durch Die Kriegs : und Ruhmliebe gleichsam an Gine Rennbahn gestellt, werben balb Urfache ju Zwistigkeiten finden: die machtigern zuerft, und diese gieben zu ihrer Partei, men fie bingugugieben vermogen, bis endlich eine bas Uebergewicht gewinnt. Dies war der Fall ber langen Jugendfriege zwischen ben Staaten Griechenlands, insonderbeit zwischen Lacebamon, Athen und zulett Theben. Die Kriege waren bitter, hart, ja oft graufam, wie allemal Kriege sein werden, in welchen jeber Burger und Krieger am Gangen theilnimmt. Meistens entstanden sie über Rleinigkeiten ober über Sachen ber Chre, wie die Gefechte bei Jugendhändeln zu entstehen pflegen, und, was sonderbar scheint, es aber nicht ift, jeder überwindende Staat, infonderheit Lacedamon, fuchte bem überwundenen feine Gefete und Ginrichtung aufzupragen, als ob damit bas Beichen der Niederlage unausloschlich an ihm bliebe. Denn die Aristofratie ift eine geschworene Feindin der Tyrannei sowol als der Bollsregierung.

5) Indessen waren die Kriege der Griechen, auch als Geschäft betrachtet, nicht blos Streifereien der Wilden; vielmehr entwicklt sich in ihnen mit der Zeitenfolge bereits der ganze Staats und Kriegsgeist, der je das Rad der Weltbegebenheiten gelenkt hat.\*) Auch die Griechen wußten, was Bedürfnisse des Staats, Quellen seiner Macht und seines Reichthums seien, die sie sich oft auf robe Weise zu verschaffen suchten. Auch sie wußten, was Gleichgewicht der Republiken und Stände gegeneinander, was geheime und öffentliche Consöderationen, was Kriegslist, Zuvorkommen, Imstichlassen u. dgl. heiße. Sowol in Kriegs: als Staatssachen haben also die ersahrensten Männer der römischen und neuern Welt von den Griechen gelernt; denn die Art des Kriegs möge sich mit den Wassen, der zeit und der Weltlage ändern: der Geist der Wenschen, der de ersindet, überredet, seine Anschläge bedeckt, angreist, vorrückt, sich vertheidigt oder zurückzieht, die Schwächen seiner Feinde ausespäht und so oder also seinen Vortheil gebraucht oder misbraucht,

wird zu allen Beiten berfelbe bleiben.

6) Die Kriege mit den Versern machen die erste große Unterscheidung in der griechischen Geschichte. Sie waren von den afigtijden Colonien veranlagt, die dem ungeheuern morgenlandischen Eroberungsgeift nicht hatten widerfteben mogen und, an die Freiheit gewöhnt, bei der ersten Gelegenheit dies Joch abzuschütteln Daß die Athenienser ihnen zwanzig Schiffe zu Gulfe fandten, mar ein Uebermuth der Demotratie; benn Rleomenes, ber Spartaner, hatte ihnen die Sulfe abgeschlagen, und mit ihren zwanzig Schiffen führten jene bem ganzen Griechenland ben wilbeften Krieg zu. Indeffen, da er einmal geführt wurde, so war es zwar ein Wunder der Tapferkeit, daß einige kleine Staaten gegen zwei Konige bes großen Afiens bie berrlichften Siege bavontrugen; es war aber tein Raturmunder. Die Berfer waren völlig außer ihrem Mittelpunkt; die Griechen dagegen ftritten für Freiheit, Land und Leben. Sie stritten gegen fflavische Barbaren, Die an ben Eretriern gezeigt hatten, was auch ihnen bevorstände, und nahmen baber alles zusammen, was menschliche Klugheit und Muth ausrichten konnte. Die Berfer unter Terres griffen wie Barbaren an: fie tamen mit Retten in ber hand, um zu binden, und mit Feuer in der hand, um zu verheeren; dies hieß aber nicht mit Klugheit fecten. Themistotles bediente sich gegen fie blos bes Windes, und freilich ist der widrige Wind auf dem Meere einer ungelenken Flotte ein gefährlicher Gegner. Kurz, ber persische Krieg warb mit großer Macht und Buth, aber ohne Berstand geführt, und so mußte er ungludlich enben. Gefett, daß auch die Griechen geschlagen und ihr ganges Land wie Athen verwüftet worden ware: Griechenland tonnten die Berfer von der Mitte Afiens her und bei dem innern

<sup>\*)</sup> Gine Bergleichung mehrerer Boller hierüber wird aus bem Fortgange ber Geschichte erwachsen.

Buftande ihres Reichs bennoch nie behaupten, da sie Aegypten selbst nur mit Mühe behaupten tonnten. Das Meer war Griechenlands Freundin, wie in anderm Sinn auch das belphische Oratel sagte.

7) Aber die geschlagenen Perfer ließen mit ihrer Beute und Schande den Athenienfern einen Funten jurud, beffen Flamme bas ganze Gebaude ber griechischen Staatseinrichtungen zerstörte. Es war der Ruhm und Reichthum, die Pracht und Gifersucht, turz, ber gange Uebermuth, ber auf biefe Rriege folgte. Balb erfcbien in Athen das Zeitalter Perifles', das glanzenofte, in welchem je ein fo fleiner Staat gewesen, und es folgte barauf aus ebenfo natürlichen Urfachen ber ungludliche peloponnesische, ber boppelt spartanische Rrieg, bis endlich burch eine einzige Schlacht Philippus aus Macedonien dem gangen Griechenland bas Net übers Saupt warf. Sage boch niemand, daß ein ungunstiger Gott das Schicksal ber Menschen lente und neidend es von feiner Sobe zu fturzen trachte; die Menschen felbst find einander ihre ungunftigen Damonen! Bas tonnte aus Griechenland, wie es in biesen Beiten war, anderes als die leichte Beute eines Siegers werden? Und woher konnte diefer Sieger tommen als aus den macedonischen Gebirgen? Bor Berfien, Aegypten, Phonizien, Rom, Karthago war es ficher; fein Geind aber faß ihm in ber Rabe, ber es mit ein paar Griffen voll Lift und Macht erhaschte. Das Oratel mar hier abermals Müger als die Griechen: es philippifirte, und im ganzen Bor-fall wurde nichts als der allgemeine Sat bestätigt, "daß ein einträchtiges, frieggeubtes Bergvolf, das einer geschwächten, zertheilten, entnervten Nation auf dem Naden fitt, nothwendig der Sieger derfelben sein werde, sobald es die Sache klug und tapfer angreift". Das that Philippus und raffte Griechenland auf; benn es war burch fich felbst lange porber befiegt gewesen. hier murbe nun die Beschichte Briechenlands endigen, wenn Philippus ein Barbar wie Sulla oder Alarich gewesen ware; er war aber selbst ein Grieche, sein größerer Sohn mar es auch, und fo beginnt eben mit dem Berluft ber griechischen Freiheit noch unter Dieses Bolles Namen eine Weltscene, die ihresgleichen wenige gehabt hat.

8) Der junge Alexander nämlich, der, kaum zwanzig Jahre alt, im ersten Feuer der Ruhmbegierde auf den Thron kam, führte den Gedanken auß, zu dem sein Bater alles vorbereitet hatte: er ging nach Assen hinüber in des Persermonarchen eigene Staaten. Abermals die natürlichste Begebenheit, die sich ereignen konnte. Alle Landzüge der Perser gegen Griechenland waren durch Thracien und Macedonien gegangen; der alte Haß gegen sie lebte also bei biesen Bölkern noch. Rum war die Schwäche der Perser den Griechen gemugsam bekannt, nicht nur auß jenen alten Schlachten bei Marathon, Platka u. s. w., sondern noch in nahern Zeiten auß dem

Rudzuge Tenophon's mit feinen zehntaufend Griechen. Der Macebonier, der jest Gebieter und Oberfeldberr von Griechenland mar, wohin follte er feine Baffen, wo feinen Phalang bin richten als gegen die reiche Monarchie, die feit einem Sahrhundert von innen in tiefem Berfall war? Der junge Belb lieferte brei Schlachten, und Rleinafien, Sprien, Phonizien, Megypten, Libyen, Berfien, Indien mar fein; ja er hatte bis jum Beltmeere geben mogen, menn nicht feine Macebonier, Muger als er, ibn jum Rudjuge gezwungen hatten. So wenig in all biesem Glud ein Wunder war, so wenig war's ein neidiges Schickfal, das ihm in Babylon sein Ende machte. Belch ein großer Gedante zwar, von Babylon aus bie Belt zu regieren, eine Belt, die vom Indus bis gen Libpen, ja über Griechenland bis jum Starifchen Meer reichte! Belch ein Gedanke, diesen Weltstrich zu einem Griechenland an Sprache, Sitten, Kunsten, Sanbel und Bstanzstadten zu machen und in Baktra, Susa, Alexandrien u. f. w. neue Athene zu gründen! Und fiebe, ba ftirbt der Sieger in der schönsten Blute seines Lebens; mit ihm stirbt alle diese hoffnung, eine neuerschaffene griechische Welt! Sprache man also jum Schidfal, so wurde dieses uns antworten: "Sei Babel ober Bella Die Refidenz Mexander's; moge Battra griechisch oder parthisch reden: nur, wenn das Menschenstind seinen Entwurf ausschhren will, so sei es mäßig und trinke sich nicht zu Tode." Alexander that's, und sein Reich war hin. Rein Wunder, daß er sich selbst erwürgte; vielmehr war es beinahe ein Bunder, daß er, der sein Gluck langst nicht mehr hatte ertragen tonnen, so lange lebte.

9) Jest theilte fich bas Reich, b. i. es zersprang eine ungeheuere Wafferblase; wo und wann ift es bei abnlichen Umftanden anders gewesen? Alexander's Gebiet war noch von keiner Seite vereinigt, taum noch in ber Seele bes Ueberwinders felbst zu einem Gangen verfnupft. Die Bflangftabte, die er bier und ba angelegt hatte, konnten ohne einen Beschützer, wie er war, sich in ihrer Jugend nicht beden, geschweige alle bie Bolter im Zaum halten, benen fie aufgebrungen waren. Da Alexander nun so gut als ohne Erben ftarb: wie anders, als daß die Raubvögel, die ihm in feinem Huge siegreich beigestanden hatten, jest für fich raubten? Sie zer= hadten sich lange untereinander, bis jeder sein Rest fand: eine erworbene Siegesbeute. Mit feinem Staat, ber aus fo ungeheuern, schnellen Eroberungen entstand und nur auf bes Eroberers Seele ruhte, ift es je anders gegangen; bie Natur der verschiedenen Boller und Gegenden nimmt gar bald ihre Rechte wieder, fodaß es nur ber Uebermacht griechischer Cultur vor barbarischen Boltern jugu: schreiben ift, daß viele zusammengezwungene Erdstriche nicht eber ju ihrer alten Berfaffung gurudtehrten. Barthien, Battra und Die Länder jenseit des Euphrats thaten es zuerst; denn sie lagen dem Mittelpunkt eines Reichs zu sern, das sich gegen Bergvölker von parthischem Stamme mitnichten schüpen konnte. Hätten die Seleuciden, wie Alexander wollte, Babylon oder ihr eigenes Seleucia zu ihrer Wohnung gemacht, vielleicht wären sie ostwärts mächtiger geblieben; aber auch vielleicht deste eher in entkräftende Ueppigkeit versunken. Ein gleiches war's mit den asiatischen Provinzen des thracischen Reichs; sie bedienten sich des Rechts, dessen sied ihre Räuber bedient hatten, und wurden, da die Kriegsgenossen Alexander's weichern Nachfolgern den Thron einräumten, eigene Königreiche. In all diesem sind die immer wiederkerenden Naturgesetz

ber politischen Beltgeschichte unverfennbar.

10) Um langften bauerten bie Reiche, bie junachft um Griechenland lagen; ja fie hatten langer bauern konnen, wenn ber Zwift zwischen ihnen, vorzüglich aber zwischen ben Kartbaginenfern und Römern, nicht auch sie in jenen Ruin gezogen hatte, der von der Mongrojie Staliens nach und nach über alle Ruften bes Mittel: landischen Deers ausging. Hier trafen nun abgelebte, schwache Reiche in einen zu ungleichen Gludstampf, vor welchem fie eine mäßige Klugheit batte warnen mögen. Indeffen hielt fich in ihnen von griechischer Cultur und Runft, mas sich nach Beschaffenheit ber Regenten und Zeiten halten tonnte. Die Wiffenschaften in Aegypten blühten als Gelehrsamkeit, weil sie nur als Gelehrsamkeit eingeführt waren; wie Mumien waren sie im Mufeum oder in der Bibliothet begraben. Die Runft an ben afiatischen Sofen ward üppige Bracht: Die Konige zu Bergamus und in Aegypten wetteiferten, Bibliotheten ju fammeln; ein Wetteifer, ber ber gangen fünftigen Literatur nutlich und schäblich wurde. Man sammelte Bucher und verfälsche fie; ja mit dem Brande der gesammelten ging nachher eine ganze Welt alter Gelehrsamkeit auf einmal unter. Man sieht, daß sich bas Schicffal diefer Dinge nicht anders angenommen habe, als es fich aller Dinge der Welt annimmt, die es dem klugen oder thorichten, immer aber natürlichen Berhalten ber Menschen überließ. Wenn ber Gelehrte um ein verlorenes Buch bes Alterthums weint: um wie viel wichtigere Dinge mußte man weinen, die alle dem Lauf des Schicfals unabanderlich folgten? Aeußerst merkwurdig ift Die Geschichte der Nachfolger Alexander's, nicht nur weil in ihr fo viel Urfachen zu bem, mas untergegangen ober erhalten ift, liegen, sondern auch als bas traurige Muster von Reichen, die sich auf fremben Erwerb fowol ber Lander als ber Wiffenschaften, Runfte und Cultur grunden.

11) Daß Griechenland in biesem Zustande nie mehr zu seinem alten Glanze gelangen mögen, bedarf wol keines Erweises; die Zeit bieser Blute war langst vorüber. Zwar gaben sich manche eitse

18

Regenten Mühe, der griechischen Freiheit emporzuhelsen; es war aber eine Scheinmube um eine Freiheit ohne Beift, um einen Rorper ohne Seele. An Bergötterung feiner Boblthater ließ es Athen nie fehlen, und die Runft sowol als die Declamation über Philosophie und Wiffenschaften bat sich in diesem Sit der allgemeinen Gultur Guropas, folange es möglich mar, erhalten; immer aber wechselten Gludsfälle mit Bermuftungen ab. Die fleinen Staaten untereinander tannten weder Eintracht noch Grundfape zu ihrer Erhaltung, wenn fie gleich ben atolischen Bund schlossen und ben achaischen Bund erneuten. Weber Philopomen's Rlugbeit noch Aratus' Rechtschaffenheit gaben Briechenland seine alten Beiten wieder. Wie Die Sonne im Niedergang, von den Dunften des Horizonts umringt, eine größere, romantische Gestalt hat: so bat's die Staatstunft Griechenlands in diesem Zeitpunkt; allein die Strahlen der untergehenden Sonne erwärmen nicht mehr wie am Mittag, und die Staatstunst der ster-benden Griechen blieb unträftig. Die Römer kamen auf sie, wie schmeichelnde Tyrannen, Entscheider aller Zwistigkeiten bes Erbstrichs ju ihrem eigenen Beften, und fcmerlich haben Barbaren je arger verfahren, als Mummius in Korinth, Sulla in Athen, Aemilius in Macedonien verfuhren. Lange plunderten die Romer mas in Griechenland geplundert werden konnte; bis fie es julept ehrten, wie man eine beraubte, getobtete Leiche ehrt. Sie besolbeten Schmeichler dafelbst und schickten ihre Cobne dabin, um auf den geweihten Fußtritten alter Beifen unter Schwätern und Runftgrublern ju ftubiren. Bulen tamen Gothen, Chriften und Turten, die bem Reich ber griewischen Götter, das sich lange selbst überlebt hatte, ein völliges Ende machten. Sie sind gefallen die großen Götter, Jupiter Olympius und Pallas Athene, der delphische Apoll und die argische Juno; ihre Tempel find Schutt, ihre Bilbfaulen Steinhaufen, nach beren Trümmern selbst man jest vergeblich spaht. \*) Berschwunden find sie von der Erde, sodaß man sich jest kaum mit Mühe denkt, wie ihr Reich einst im Glauben geblüht und bei den scharffinnigften Bölkern so viele Bunder bewirkt habe. Werden, da diese schönsten Idole der menschlichen Einbildungstraft gefallen find, auch die min= der schönen, wie fie, fallen? Und wem werden fie Blat machen? andern Idolen?

12) Groß-Griechenland hatte in einem andern Gedränge zuletzt ein gleiches Schickfal. Die blühendsten volkreichsten Städte im schönsten Klima der Erde, nach Gesehen Zaleukus, Charondas, Diokles errichtet und in Cultur, Wissenschaft, Kunst und Handel den meisten Provinzen Griechenlands zuvoreilend, sie lagen zwar weder den Versern noch dem Philippus im Wege, erhielten sich

<sup>\*)</sup> Bgl. Spon's, Stuart's, Chanbler's, Riebefel's Reifen u. f. w.

also zum Theil auch länger als ihre europäischen und asiatischen Schwestern; indessen kam auch ihre Zeit des Schickals. Mit Karthago und Rom in mancherlei Kriege verslochten, unterlagen sie endlich und verderbten Rom durch ihre Sitten, wie sie durch Roms Wassen verdarben. Beweinenswerth liegen ihre schonen und großen Trümmer da, von Erdbeben und seuerspeienden Bergen, noch mehr aber von der Buth der Menschen traurig verödet.\*) Die Rymphe Barthenope klagt; Siciliens Ceres such ihre Tempel und findet kaum ihre goldenen Saaten wieder.

#### VII.

## Augemeine Betrachtungen über bie Geschichte Griechenlands.

Wir baben die Geschichte dieses merkwürdigen Erdstrichs von mehrern Seiten betrachtet, weil fie jur Philosophie der Geschichte gewiffermaßen ein einziges Datum ift unter allen Boltern ber Erbe. Richt nur find die Griechen von der Zumischung fremder Rationen befreit und in ihrer gangen Bildung sich eigen geblieben; sondern sie haben auch ihre Berioden so gang durchlebt und von den kleinsten Anfängen der Bildung die gange Laufbahn derfelben fo vollständig burchschritten als sonst kein anderes Bolt ber Geschichte. Entweder find die Nationen des festen Landes bei ben ersten Anfangen der Cultur stehen geblieben und haben solche in Gesetzen und Gebrauchen unnatürlich verewigt; ober sie wurden, ebe fie fich auslebten, eine Beute der Eroberung: die Blume ward abgemabt, ehe fie jum Flor tani. Dagegen genoß Griechenland gang feiner Zeiten; es bilbete an sich aus, mas es ausbilden konnte: ju welcher Bollkommenheit ihm abermals bas Glud feiner Umftande half. Auf bem festen Lande mare es gewiß bald bie Beute eines Eroberers worden, wie feine afiatischen Brüber; hatten Darius und Terres ihre Absichten an ihm erreicht, fo mare teine Beit bes Berifles erschienen. Dber hatte ein Despot über bie Griechen geherrscht, er mare nach bem Geschmad aller Despoten bald selbst ein Eroberer worden und hatte, wie Mexander es that, mit dem Blut seiner Griechen ferne Fluffe ge-Auswärtige Bolfer waren in ihr Land gemischt, fie in auswärtigen Ländern fieghaft umbergestreut worden u. f. w. Begen das alles schüpte fie nun ihre mäßige Macht, selbst ihr eingeschränt: ter Sanbel, ber fich nie über die Saulen Bercules' und bes Gluds

<sup>\*)</sup> Bgl. Riebefel's, Souel's Reifen u. a.

hinausgewagt. Wie also der Naturlehrer seine Pflanze nur dann vollständig betrachten kann, wenn er sie von ihrem Samen und Keime aus dis zur Blüte und Abblüte kennt: so wäre und die griechische Geschichte eine solche Pflanze, schade nur, daß, nach dem gewohnten Gange, dieselbe disher noch lange nicht wie die römische ist bearbeitet worden. Meines Orts ist's jett, aus dem, was gesagt worden, einige Gesichtspunkte auszuzeichnen, die aus diesem wichtigen Beitrage für die gesammte Menschengeschichte dem Auge des Betrachters zunächst vorliegen; und da wiederhole ich zuerst den großen Grundsat:

Erstens: Was im Reiche der Menschheit nach dem Umfange gegebener Rationals, Zeits und Ortumstände geschehen kann, geschieht in ihm wirklich. Griechenland gibt

hiervon die reichsten und schönsten Erweise.

In der physischen Natur gablen wir nie auf Wunder; wir bemerten Gefete, die wir allenthalben gleich wirtfam, unwandelbar und regelmäßig sinden: wie, und das Reich der Menscheit mit seinen Kräften, Beränderungen und Leidenschaften sollte sich dieser Naturtette entwinden? Sest Sinesen nach Griechenland, und es ware unfer Briechenland nie entstanden; fest unfere Briechen babin, wohin Darius die gefangenen Eretrier führte, fie werden tein Sparta und Athen bilben. Betrachtet Griechenland jest: ihr findet Die alten Griechen, ja oft ihr Land nicht mehr. Sprachen fie nicht noch einen Rest ihrer Sprache, sabet ihr nicht noch Trummer ihrer Denkart, ihrer Runft, ihrer Stabte, ober wenigstens ihre alten Fluffe und Berge: fo mußtet ihr glauben, bas alte Griechenland sei euch als eine Insel ber Kalppso ober bes Alcinous vorgedichtet worden. Wie nun diese neuern Griechen nur durch die Zeitfolge, in einer gegebenen Reihe von Urfachen und Wirkungen bas morben find, mas fie wurden: nicht minder jene alten, nicht minder jede Nation ber Erbe. Die gange Menschengeschichte ift eine reine Naturgeschichte menschlicher Kräfte, Handlungen und Triebe nach Drt und Beit.

So einfach dieser Grundsat ift, so aufklärend und nütlich wird er in Behandlung der Geschichte der Bölker. Jeder Geschichtssorscher ist mit mir einig, daß ein nugloses Anstaunen und Lernen derselben den Namen der Geschichte nicht verdiene; und ist dies, so muß bei jeder ihrer Erscheinungen, wie dei einer Naturbegedenheit, der überlegende Verstand mit seiner ganzen Schärse wirken. Im Erzählen der Geschichte wird dieser also die größte Wahrheit, im Fassen und Beurtheilen den vollständigsten Zusammenhang suchen und nie eine Sache, die ist oder geschieht, durch eine andere, die nicht ist, zu erklären streben. Mit diesem strengen Grundsat verschwinden alle Ideale, alle Phantome eines Zauberseldes; überall sucht man rein

zu sehen was da ist, und sobald man dies sah, sällt meistens auch die Ursache in die Augen, warum es nicht anders als also sein konnte. Sobald das Gemüth an der Geschichte sich diese Gewohnsheit eigen gemacht hat, hat es den Weg der gesundern Philosophie gesunden, den es außer der Naturgeschichte und Mathematik schwer-

lich anderswo finden konnte.

Eben diefer Philosophie zufolge werden wir uns also zuerst und porzüglich buten, ben Thaterscheinungen ber Geschichte verborgene einzelne Abnichten eines uns unbefannten Entwurfs ber Dinge ober gar die magische Einwirkung unfichtbarer Damonen anzudichten. beren Namen man bei Naturerscheimungen auch nur zu nennen sich nicht getraute. Das Schicffal offenbart feine Absichten burch bas, was geschieht und wie es geschieht; also entwickelt ber Betrachter ber Geschichte diese Absichten blos aus dem, was da ist und sich in seinem ganzen Umfange zeigt. Warum waren die aufgeklärten Griechen in der Welt? Weil fie da waren und unter folden Umftanden nicht anders als aufgeklarte Griechen sein konnten. Warum 30g Alexander nach Indien? Weil er Philipp's Sohn, Alexander, war und nach ben Unftalten feines Baters, nach ben Thaten feiner Nation, nach seinem Alter und Charatter, nach seinem Lesen homer's u. f. w. nichts Befferes ju thun mußte. Legten wir feinem rafden Entschluß verborgene Absichten einer höhern Macht, und feinen kühnen Thaten eine eigene Glücksabttin unter: so liefen wir Gefahr, bort feine ichwärzesten Unbesonnenheiten ju gottlichen Endzweden zu machen, hier seinen perfonlichen Muth und seine Kriegs= Mugheit zu schmalern, überall aber der ganzen Begebenheit ihre natürliche Gestalt zu rauben. Wer in der Naturgeschichte den Feenglauben hatte, daß unsichtbare Geifter die Rose schminken ober ben filbernen Thau in ihren Relch tropfeln; wer ben Glauben hatte, daß Keine Lichtgeister den Leib des Nachtwurms zu ihrer Hulle nehmen, ober auf bem Schweif bes Pfauen fpielen: ber mag ein finnreicher Dichter fein, nie wird er als Natur: ober als Geschichts: forscher glanzen. Geschichte ist die Wissenschaft beffen, mas ba ift, nicht beffen, mas nach geheimen Absichten bes Schickfals etwa wol fein könnte.

Zweitens: Bas von einem Bolke gilt, gilt auch von der Berbindung mehrerer Bölker untereinander: sie stehen zusammen, wie Zeit und Ort sie band; sie wirken aufeinander, wie der Zusammenhang lebendiger Kräfte

es bewirtte.

Auf die Griechen haben Afiaten, und sie auf jene zurück gewirkt. Römer, Gothen, Türken, Christen übermannten sie, und Römer, Gothen, Christen haben von ihnen mancherlei Mittel der Aufstärung erhalten. Wie hängen diese Dinge zusammen? Durch Ort, Zeit

und die natürliche Birtung lebendiger Kräfte. Die Bhonizier brach: ten ihnen Buchstaben; fie hatten aber biefe Buchstaben nicht für fie erfunden, sie brachten ihnen solche, weil sie eine Colonie zu ihnen schickten. Go war's mit ben hellenen und Aegyptern; so mit ben Griechen, ba fie gen Battra zogen; fo ift's mit allen Gefchenten ber Mufe, die wir von ihnen erhielten. Somer fang, aber nicht für uns; nur weil er ju uns tam, haben wir ibn und durfen von ibm Batte ibn uns Gin Umftand ber Zeitenfolge geraubt, wie fo viel andere vortreffliche Werke: wer wollte mit der Absicht eines gebeimen Schichfals rechten, wenn er die natürlichen Urfachen feines Untergangs vor sich sieht? Man gebe die verlorenen und erhaltenen Schriften, die verschwundenen und übriggebliebenen Werte der Runft fammt den Nachrichten über ihre Erhaltung und Berftorung burch und mage es, die Regel anzuzeigen, nach welcher in einzelnen Fällen bas Schidfal erhielt ober zerftorte. Ariftoteles ward in Ginem Eremplar unter ber Erbe, andere Schriften als verworfene Bergamente in Rellern und Riften, der Spötter Aristophanes unter dem Ropftiffen des heiligen Chrysoftomus erhalten, damit dieser aus ihm predigen lernte — und so find die verworfensten kleinsten Wege gerade biejenigen gewesen, von benen unsere gange Aufflärung abhing. Run ift unfere Aufflarung unftreitig ein großes Ding in ber Beltgeschichte: sie hat fast alle Bolter in Aufruhr gebracht und legt jest mit Berichel die Dilchstraßen des himmels wie Strata auseinander. Und bennoch, von welchen kleinen Umftanden bing fie ab, die uns das Glas und einige Bucher brachten! sodaß wir ohne diese Rleinigfeiten vielleicht noch wie unfere alten Brüber, die unfterblichen Scothen, mit Beibern und Kindern auf Wagenhäusern führen. Hatte die Reihe der Begebenheiten es gewollt, daß wir ftatt grieschischer mongolische Buchstaben erhalten follten: so schrieben wir jetzt mongolisch, und die Erbe ginge deshalb doch mit ihren Jahren und Jahre Bzeiten ihren großen Gang fort, eine Ernahrerin alles beffen, was nach göttlichen Naturgesetzen auf ihr lebt und wirkt.

Drittens: Die Cultur eines Bolts ift die Blute feines Dafeins, mit welcher es fich zwar angenehm, aber

binfällig offenbart.

Wie der Mensch, der auf die Welt kommt, nichts weiß — cr muß, was er wissen will, lernen —, so lernt ein robes Bolt durch Nebung für sich oder durch Umgang von andern. Run hat aber jede Art der menschlichen Kenntnisse ihren eigenen Kreis, d. i. ihre Natur, Zeit, Stelle und Lebensperiode; die griechische Cultur Z. B. erwuchs nach Zeiten, Orten und Gegenständen und sant mit denselben. Sinige Künste und die Dichtunst gingen der Philosophne zudor; wo die Kunst oder die Rednerei blühte, durste nicht eber auch die Kriegstunst oder die patriotische Tugend blühen: die Rednei Athens bewiefen ihren größten Enthusiasmus, ba es mit bem

Staat ju Ende ging und feine Redlichfeit bin mar.

Aber bas haben alle Gattungen menschlicher Auftlarung ge-mein, baß jede zu einem Bunkt ber Bollfommenheit ftrebt, ber, wenn er durch einen Busammenhang gludlicher Umstände bier ober bort erreicht ift, fich weber emig erhalten noch auf ber Stelle wieberkommen kann, sondern eine abnehmende Reihe anfängt. Jedes volltommenfte Wert nämlich, fofern man von Menschen Bolltommenbeit fordern tann, ift ein Sochstes in feiner Art; binter ibm find also blos Nachahmungen oder unglückliche Bestrebungen, es übertreffen zu wollen, möglich. Als Homer gefungen hatte, war in seiner Gattung tein zweiter Homer benkbar; jener hatte die Blüte bes epischen Kranzes gepflückt, und wer auf ihn folgte, mußte sich mit einzelnen Blattern begnugen. Die griechischen Trauerspielbichter wählten sich also eine andere Laufbahn; sie aben, wie Aeschplus fagt, vom Tifche Somer's, bereiteten aber für ihr Beitalter ein anberes Gastmahl. Auch ihre Beriode ging vorüber: die Gegenstände bes Trauerspiels erschöpften fich und tonnten von den Nachfolgern ber größten Dichter nur veranbert, b. i. in einer ichlechtern Form gegeben werben, weil bie beffere, die höchstichone Form bes griedijden Drama, mit jenen Muftern icon gegeben mar. Trop aller seiner Moral tonnte Eurivides nicht mehr an Sophotles reichen. aefcoweige baß er ibn im Wefen feiner Runft ju übertreffen vermocht hatte, und der fluge Aristophanes mablte daber eine andere Laufbahn. Go mar's mit allen Gattungen ber griechischen Runft und wird unter allen Boltern also bleiben; ja daß die Griechen in ihren schönern Zeiten Diefes Naturgefes einsahen und ein Bochftes burch ein noch Soberes nicht ju überftreben fuchten, bas eben machte ihren Geschmad so ficher und die Ausbildung beffelben so mannichfaltig. Als Phibias feinen allmächtigen Jupiter erschaffen hatte, war tein boberer Jupiter möglich; wohl aber konnte bas Joeal beffelben auch auf andere Gotter feines Gefchlechts angewandt werben, und so erschuf man jedem Gott feinen Charafter: Die gange Proving der Kunst ward bevflangt.

Arm und klein ware es also, wenn wir unsere Liebe zu irgendeinem Gegenstande menschlicher Cultur der allwaltenden Borsehung als Regel vorzeichnen wollten, um dem Augenblick, in welchem er allein Plat gewinnen konnte, eine unnatürliche Ewigkeit zu geben. Es hieße diese Bitte nichts anderes, als das Wesen der Zeit zu verrichten und die ganze Natur der Endlichkeit zu zerktören. Unsere Jugend kommt nicht wieder, mithin auch nie die Wirkung unserer Seelenkräste wie sie dann und dort war. Eben daß die Blume erschien, zeigt, daß sie verblühen werde; von der Wurzel aus hat sie die Kräste der Pflanze in sich gesogen, und wenn sie stirbt, stirbt

vie Pflanze ihr nach. Unglücklich wäre es gewesen, wenn die Zeit, die einen Perikles und Sophokles hervorbrachte, nur Ein Moment länger hätte dauern sollen, als ihr die Kette der Umstände Dauer bestimmte; es war für Athen ein gesährlicher, unerträglicher Zeitpunkt. Ebenso eingeschränkt wäre es, wenn die Mythologie Homer's in den Gemüthern der Menschen ewig dauern, die Götter der Griechen ewig herrschen, ihre Demosthene ewig donnern sollten u. s. w. Zede Pflanze der Katur muß verblühen; aber die verblühte Pflanze streut ihren Samen weiter, und dadurch erneut sich die lebendige Schöspung. Shakspeare war kein Sophokles, Milton kein Homer, Bolingbroke kein Perikles; sie waren aber das in ihrer Art und auf ihrer Stelle, was jene in der ihrigen waren. Zeder strebe also, auf seinem Platz zu sein was er in der Folge der Dinge sein kann; dies soll er auch sein, und ein anderes ist für ihn nicht möglich.

Riertens: Die Gefundheit und Dauer eines Staats beruht nicht auf dem Bunkt seiner höchsten Cultur, sons bern auf einem weisen oder glücklichen Gleichgewicht seiner lebendig wirkenden Kräfte. Je tiefer bei diesem Lebendigen Streben sein Schwerpunkt liegt, desto fester

und dauernder ist er.

Worauf rechneten jene alten Einrichter der Staaten? Weder auf trage Rube noch auf ein Aeußerstes der Bewegung, wohl aber auf Ordnung und eine richtige Bertheilung der nie schlafenden, immer erwedten Krafte. Das Brincipium diefer Weisen mar eine ber Natur abgelernte echte Menschenweisheit. Jebesmal ba ein Staat auf feine Spite geftellt warb, gefest daß es auch vom glanzenoften Mann, unter dem blendendften Borwande gefchehen ware, gerieth er in Gefahr bes Untergangs und tam ju feiner porigen Geftalt nur burch eine gludliche Gewalt wieber. Briechenland gegen die Berfer auf einer fürchterlichen Spite; fo ftrebten Athen, Lacebamon und Theben gulest mit außerfter Unstrengung gegeneinander, welches dem ganzen Griechenland ben Berluft ber Freiheit juzog. Gleichergestalt stellte Alexander mit seinen glanzenden Siegen bas ganze Gebaude seines Staats auf eine Regelspite; er starb, ber Regel fiel und zerschellte. Wie gefährlich Alcibiades und Perifles für Athen gewesen, beweist ihre Geschichte; ob es gleich ebenso wahr ift, daß Zeitpunkte dieser Art, jumal wenn fie bald und gludlich ausgeben, seltene Birtungen jum Borschein bringen und unglaubliche Krafte regen. Alles Glanzenbe Griechenlands ift durch die rege Wirksamkeit vieler Staaten und lebendiger Kräfte, alles Dauernde und Gefunde feines Geschmacks und seiner Berfaffung dagegen ift nur burch ein weises, gludliches Gleichgewicht seiner strebenden Kräfte bewirkt worden. Jedesmal

war das Glück seiner Einrichtungen um so dauernder und edler, je mehr es sich auf Humanität, d. i. auf Bernunst und Billigkeit stützte. Hier nun bote sich uns ein weites Feld der Betrachtungen über die Versassung Griechenlands dar, was es mit seinen Ersindungen und Anstalten sowol für die Glückseits seiner Bürger als für die gesammte Menschheit geleistet habe. Hierzu aber ist's noch zu früh. Wir müssen erst mehrere Zeitverbindungen und Böller durchschauen, ehe wir hierüber zu sichern Resultaten schreiten.

# Anmerkungen.

## Zweiter Theil.

Bei ben unendlichen Fortschritten, welche die Wiffenschaft seit 1784 besonders durch A. v. Humboldt und Ritter gemacht hat, scheint vieles in diesem Theile antiquirt, und die Citate aus den damaligen Quellen hätten weggelaffen werden können, wenn sie nicht dazu dienten, Herber's Studium zu charafteristren. Bieles, was Ritter ausgeführt, ift hier in Binken im voraus angedeutet.

- S. 13—24. 26—33. Sechstes Bud, III, IV, VI. hier find manche Widersprüche in Bezug auf den relativen Werth der menschlichen Bilbungen. Balb haben die Griechen das höchste erreicht, balb find die Neger gleichberechtigt, bald muffen sich die Pescherähs doch gefallen lassen, "die niedrigste Gattung der Menschen" gescholten zu werden.
- S. 38, 3. 8 v. n.: "Ich fehe keine Ursache biefer Benennung (Raffe)" ift gegen Kant gerichtet. Kant erwiderte (auch
  gegen Forfter, ber auf Herber's Seite trat) burch die Schrift "Befümmung bes Begriffs einer Menschenrasse" (Werke, von Schubert
  und Rosenkranz, VI, 313 fg.). Seine erfte Schrift über biesen Gegenstand war von 1775.
- S. 48, 3. 13 v. o.: "Um ben Thron Jupiter's tanzen ihre Horen." Solche poetifirende Stellen waren es hauptsächlich, die Kant die Lektüre der "Ideen" verleideten. In seiner zweiten Recension sagt dieser: "Wir wollen nicht untersuchen, od nicht der poetische Geist, der den Ausdruck belebt, auch zuweilen in die Philosophie des Berfassers eingedrungen; od nicht hier und da Synonyme sür Erklärungen, und Allegorien sür Wahrheiten gelten; ob nicht statt nachbarlicher Uebergänge aus dem Gebiet der philosophischen in den Bezirk der poetischen Sprache zuweilen die Grenzen und Bestyungen von beiden völlig verrückt sind, und ob an manchen Orten das Gewebe von kühnen Wetaphern, poetischen Bilbern, mythologischen Auspielungen nicht eher dazu dienen könne, den Körper der Gedanken wie unter einem Reifrod zu versteden, als ihn wie unter einem durchsscheinenden Gewande angenehm hervorschimmern zu lassen."
- S. 50—57. Siebentes Buch, IV. Ueber ben Begriff ber genetischen Kraft herrscht in biesem Abschnitt eine ziemliche Unflarheit, da Herber ben Ursprung bes Menschengeschlechts aus einem Paar anzunehmen vorgibt.
- S. 62, B. 12 v. o.: "Indessen versuche ich ben Weg und freuze, ftatt bes überfliegenben Schiffes" u. s. w. Eine vielleicht ironisch gemeinte Reminiscenz aus ber "Kritik ber reinen Bernunft".

- S. 68 76. Achtes Buch, II. Diefer Abfchnitt über Mysthologie gehört wol zu ben vorzüglichsten bes gangen Buchs.
- S. 85, 3. 16 v. u.: "Richt Rrieg alfo, fonbern Friebe ift ber Raturzuftanb bes unbedrängten menfchlichen Besichte" gegen Rant.
- S. 101, 3. 9 v. u.: "Freilich, wenn jemanb satte, daß nicht der einzelne Mensch" u. s. w. Der ganze Abschnitt gegen Kant. Dieser antwortete: "Freilich, wer da satte, kein einziges Pferd hat Hörner, aber die Pferbegattung ist doch gehörnt, der würde eine platte Ungereimtheit sagen; denn Gattung bedeutet alsdann nichts weiter als das Merkmal, worin gerade alle Individuen untereinander übereinstimmen müssen. Wenn aber Menschengattung das Ganze einer ins Unendliche (Unbestimmbare) gehenden Reihe von Zeugungen bedeutet, und es wird angenommen, daß diese Reihe der Linie ihrer Bestimmung, die ihr zur Seite läuft, sich unaussörlich nähere: so iste es kein Widerpruch, zu sagen, daß sie in allen ihren Theilen dieser aspundtoisch sei und doch im Ganzen mit ihr zusammenkomme, mit ansdern Worten, daß kein Wied aller Zeugungen des Menschmegschlechts, sondern nur die Gattung ihre Bestimmung völlig erreiche."
- S. 110. Neuntes Buch, II, 1). hier tommt herber burch bie Kritit ber Sprache zu bemselben "Ding an fich", bas Kant burch Kritit bes Erkenninisvermögens findet. Die Stelle ift sehr merkwürdig.
- S. 125. Neuntes Buch, IV, 1). Gegen biese arge Entstels lung seiner Ansichten sagt Kant jum Schluß: "Jener Grundsat ift nicht so bose, als ber Bersaffer meint; es mag ihn wol ein boser Mann gesagt haben."

### Dritter Theil.

- S. 170—179. Elftes Buch, I. Bekanntlich folgt Segel in feiner "Philosophie ber Geschichte" im wesentlichen ber Anordnung Herber's in Betreff ber Bölkerglieberungen. Daß von beiben Schriftsftellern China an die Spitze gestellt wurde, würde befremben, wenn man sich nicht erinnerte, welch überschwenglichen Ruf dies uralte Culturland bei den beutschen Philosophen durch die Wolfische Schule erworben hatte.
  - S. 185—191. Elftes Bud, IV. In bem Abichnitt über "Indostan" zeigt sich bereits recht beutlich, wie sehr herber von seinen frühern Ideen über den absoluten Werth des Priesterthums für die alte Cultur zurückgekommen war.
  - S. 192—194. Elftes Buch, V, 3) und 4). Diese beiben Abschnitte find voll von versteckter Polemik gegen Kant, der in seiner Abhandlung von 1784 den Schein erregt hatte, als falle ihm die allgemeine Cultur der Böller mit der gelehrten Cultur zusammen.

- S. 195, 3. 17 v. o.: "Bunderbare, feltsame Sache aberhaupt ift's um bas, was genetischer Beift und Charafter eines Bolls heißt!" — Das ift ein Carbinalfehler diese Theils der "Boeen", daß herber beim Staunen ftehen bleibt und fich feine Rechenschaft darüber zu geben sucht, was er unter "genetischem Geift" versteht. Bie, abgesehen von den klimatischen Einflüssen, die individuelle Einsheit eines Bolls sich bilbet und erhält, mußte durch Aufnüpfung an allgemeine Naturgesete, wenn auch nur hppothetisch, erörtert werben.
- S. 211—217. Zwölftes Buch, III. Eine scharfe Kritit ber Uebertragung nationaljubischer Begriffe in den Kanon sittlicher Begriffe. Max Dunder steht in seiner "Geschichte des Alterthums" im wefentlichen auf bemfelben Standpuntt. Bas das harte Urtheil über modernen Juden am Schluß des Abschnitts betrifft, so vergleiche man damit Sechzehntes Buch, V, 3), wo die Rothwendigkeit nachgewiesen wird, die Juden zu emancipiren, d. h. sie völlig in den modernen Staatstörper ausgehen zu lassen.
- S. 223—229. Zwölftes Buch, V. Augenscheinlich ift bie mythologische Schule von Creuzer und Görres burch herder's Studien angeregt worden; wie wenig berfelbe aber ihre letten Rejultate adoptirt haben würde, zeigt seine Aeußerung über die ägyptischen hieroglyphen, S. 227: ", Ueberhaupt läßt sich aus hieroglyphen so wenig auf eine tiese Weisheit der Aegypter schließen, daß sie vielmehr gerade das Gegentheil davon beweisen."
- S. 229-234. 3mölftes Buch, VI. Es ift zu bedauern, bag bie allgemeinen Betrachtungen in ben eigentlichen Lauf ber Geschichte weniger eingewebt, als vielmehr barangeklebt find.
- S. 241—246. Dreizehntes Buch, II. Ber noch nicht barüber im Klaren ift, wo Schiller bie Ibee zu seinen "Göttern Griechenlands", seinen "Künstlern" und ähnlichen hellenistrenden Gedichten her hatte, kann sich aus diesen Abschnitten belehren. Man vergleiche auch die Streitschriften zwischen Bieland und Lavater über die Ibeale ber Alten im "Mercur" und in der "Hhysiognomit". Die Erötterung, inwiesern die griechische Freiheit auf die Entwicklung der Kunstgewirkt habe, ist eine wesentliche Erweiterung des von Winckelmann sestigesellten Princips.
- S. 275—281. Dreizehntes Bud, VII. Die indirecte Polemit dieses Abschnitts veranlaßte Kant wenigstens zum Theil zu seiner Schrift "Ueber den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie" (Jan. 1788), die formell freilich der Abhandlung Forster's "Ueber den Begriff der Menschenrasse" gilt. Forster hatte sich in dieser Frage ganz auf herder's Seite gestellt.

seese

\$ 2 km





seese

1021